

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

80.8 .H38.S3

Kraffm.





# Julius Freiherr von Hannau.



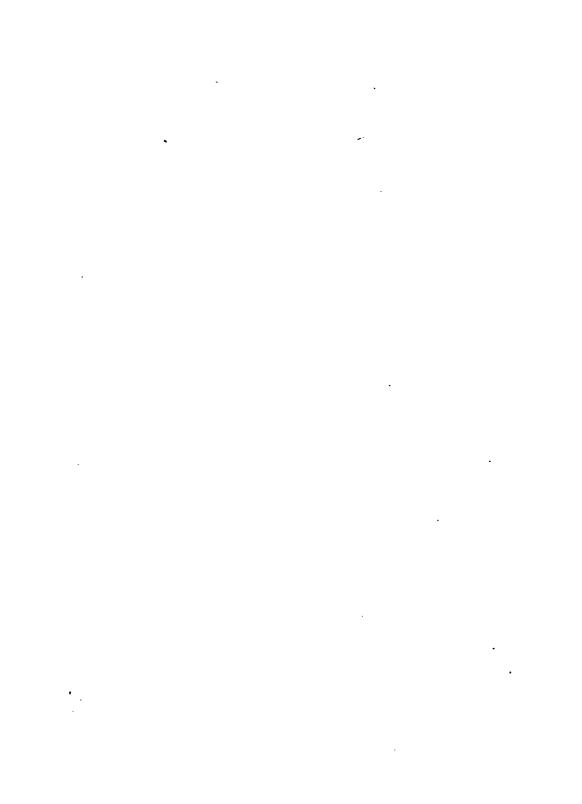

# . Schönhals, Karl

# Biografie

des k. k. Seldzeugmeisters,



## Julius

# Freiherrn von Hannau

bon

einem seiner Waffengefährten.



Grat, 1852. Verlag von August Heffe.



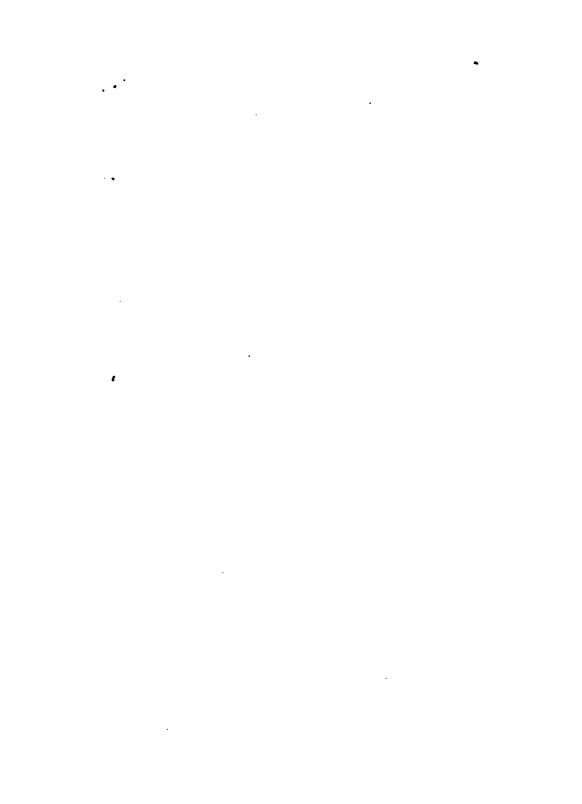

ie Lebensbeschreibungen ausgezeichneter Männer bilben ohne Zweifel einen ber lehrreichsten Theile ber Geschichtschreis bung, benn bie Menschen machen bie Geschichte. Mögen biese Männer sich in Künsten und Wissenschaften, mögen sie sich endlich als große Felbherrn auszeichnen, ber Gang ber Ereignisse, ber Charakter, ben sie ihrer Zeit aufbrücken, wirkt so mächtig auf bas Schicksal ber Völker, baß oft nur eine nähere Kenntniß bes Lebens bieser Männer, uns bie Räthsel lösen kann, auf bie wir so häusig in bem

ernsten Gange ber Geschichte stoffen. Wer baher in ber Geschichte Belehrung sucht, für ben werben bie mit Wahrheitsliebe geschriebenen Biografien besteutenber Männer ein unentbehrliches Materiale bleiben.

Plutarch's Biografien ber großen Römer und Griechen haben mehr große Feldherrn, Helben und Staatsmänner erzeugt, als alle Lehrbücher, die jesmals über die Kriegswissenschaft und Staatsfunst gesschrieben worden sind. Einen so hohen Werth legen wir der Gegenwärtigen nicht bei. Es handelt sich hier bloß, das Andenken eines Mannes in der Erinnerung seiner Wassengefährten lebendig zu erhalten, und seinen Ruf gegen die schmählichen Angriffe in Schutz zu nehmen, deren Gegenstand er geworden, weil er in einer Zeit, mit Treue an seinem Kaiser hing, wo man aus Verrath eine Tugend machen wollte, weil

er auf ber Bahn, die er als die rechte anerkannte, mit unerschütterlicher Willenskraft fortschritt.

Eben erft hat sich bas Grab über die Leiche bes Feldzeugmeisters Julius Freiherrn von Sahnau geschlossen, und ihn bem Hasse ber Partheimuth entrudt; aber gewiß lebt fein öfterreichischer Krieger, ber nicht mit Stolz auf bem Andenken eines Mannes weilt, ber ihn fühn und auf bes Sturmes-Flügel zum Siege geführt. Die ift ein Charafter fo schief beurtheilt, nie so schändlich verleumdet worden, wie Sannau. Wir haben biesen Mann genau gefannt, und sind nicht blind gegen die Schatten, und Licht, seiten seines Charakters, wir wollen weber bie Ginen erheben, noch die Andern verschweigen, aber wir wollen ihm gerecht sein, die Geschichte wird ihm ten Plat anweisen, ber ihm gebührt. Vor Allem vergeffe man nicht, daß bie glänzenbste Epoche von Sannau's Leben in jenen beweinenswerthen Beit-

abschnitt fällt, wo Emporung bas allgemeine Lofungswort geworben, und wo die Parthei des Umfturzes vorerst die gesetzlich bestehende Ordnung untergraben mußte, ehe sie auf ben rauchenden Trümmern zerstörter Stäbte und auf ben Bebeinen gemorbeter Menschen, die moderne Ordnung der Dinge auf communistischer Basis zu gründen versuchen konnte. Burgerfriege, und bas waren leiber unsere letten Kriege, arten nur zu leicht in Grausamkeiten aus, und mahrlich es lag nicht an ben ungarischen Revoluzionsmännern, wenn bieser unheilvolle Krieg nicht ben Charafter ber Wilbheit und Blutburft annahm; man hatte bereits im Beginn biefes Rampfes, namentlich gegen bie Serben, ben Anfang bamit gemacht. Erft in ber Sand ber Felbherrn, unter benen Sannau ben erften Rang einnimmt, nahm er ben Charafter eines geregelten Krieges wieber an. Es ging Saynau wie tem alten Tilly. Was für ein Ungeheuer haben nicht Partheimuth und religiöser Fanatismus

aus diesem ehrwürdigen Greise gemacht, weil das lieberlich bewachte Magbeburg, von seinen Schaaren im Sturme genommen, in Flammen aufaina. Sans nau hat bas emporte Brescia gezüchtigt, aber nicht zerftört. Die hunderte von Dörfern, die an einem Schlachttage bas blutige Felb mit ihren Flammen erleuchten, verdienen sie nicht dieselbe Theilnahme, wie eine Stadt, die ihr Schickfal gewöhnlich felbst verschuldet? Wie schwer fällt es bem Menschen, einem Feinde Gerechtigkeit widerfahren zu laffen! Sogar unser edle Schiller, ber freilich die Geschichte mit ber Fantasie bes Dichters betrachtete und schrieb, hat bie Zahl ber historischen Fabeln vermehrt, indem er einen ehrwürdigen Belben vor Magbeburg's Mauern, wie ben Würgengel schilbert, während er für ben Schwebenkönig nur Worte ber Bewunderung hat, ber die Stadt eines Verbündeten und blutsverwandten Fürften mit faltem Blute ber Plünberung preis gab, und wahrlich sehr unschuldig daran war, wenn

biese Stadt nicht auch, wie Magbeburg, in Flammen aufging. Konnte ber eble Schiller sich diese Ungerechtigkeit zu Schulden kommen lassen, so mag Haynau in den Bergen Steiermarks ruhig schlummern, wenn ein Victor Hugo sein Andenken, lediglich aus Haß gegen Louis Napoleon, besudelt. Auch ihm wird die Geschichte gerecht werden, wie sie es, trop Schiller, dem alten Tilly geworden.



Tulius Freiherr von Hagnau \*), geboren zu Cassel am 14. October 1786, war ein Sohn Wilhelm bes IX. Landgrafen (später Kurfürsten) von Hessen Rassel. Bis zu seinem sechsten Jahre ward er in Gemeinschaft mit zwei Schwestern in Cassel erzogen, dann aber zu seiner ferneren Erzieshung nach Hanau gebracht, wo sich bereits mehrere seiner ältern Brüder in einer Erziehung befanden. Gewöhnt an den milbern weiblichen Umgang, scheint

<sup>\*)</sup> Die obigen Einzelnheiten find größtentheils aus eigens handigen Aufzeichnungen entnommen, die hahnau binterlaffen, und beren Benügung wir ber Gute feisner einzigen, hinterlaffenen Tochter verbanten.

ber Knabe fich in ber wilbern Gesellschaft seiner Brüber unglücklich gefühlt zu haben. Der Landgraf besuchte biese Anstalt gewöhnlich einmal im Jahre. Ginen folden Befuch benütte Sannau, ber übrigens ben Rang seines Vaters bamals noch nicht kannte, feinem Vater unter einem Strome von Thranen, um bie Versetung in eine andere Anftalt zu bitten. Der Vater, ben bie Lage bes Anaben rührte, ließ ihn nach einigen Monaten, gegen Enbe bes Jahres 1793, gu einen Pfarrer Namens Bernharbi gu Otterau. einem Orte vier Stunden von Sanau entfernt, bringen, und hier verlebte berfelbe ben Ueberreft seiner Rindheit glücklich und zufrieden, da die liebevolle Behandlung dieses Mannes, und namentlich seiner Frau, scharf gegen die rauhe Behandlung abstach, die er in feiner frühern Erziehung erfahren hatte. Sannau gebenkt mit Liebe und Dankbarkeit ber liebevollen Behandlung und Pflege bes würdigen Mannes.

Bernhardi mar, wie Sannau fagt, ein fehr gebilbeter Mann und ertheilte ihm in Geschichte, Geo-

graphie, Mathematik, ber beutschen und lateinisschen Sprache Unterricht, worin er balb Fortschritte machte.

Seine einzigen Gespielen waren einige Bauernbuben seines Alters, mit benen er sich in freien Stunben in ben Kelbern berumtrieb, bis endlich auch sein älterer Bruber Morit in Otterau eintraf, um mit ihm gemeinschaftlich erzogen zu werben. So schwanden rasch die Jahre ber Kindheit. Zu Oftern 1800 warb er confirmirt, ein religioser Act ber im Protestantismus als ber Eintritt in's Junglingsalter zu betrachten ift, und wo man sich gewöhnlich mit ber Bahl bes fünftigen Stanbes zu beschäftigen pflegt. Sannau hatte sich schon lange mit bem Bunfche Solbat werben zu burfen herumgetragen. Nach seiner Confirmazion trat er bamit offen bervor, und war höchst erfreut, als bieser Wunsch bie Bewilligung feines Baters erhielt. 1leber feine Geburt war er nunmehr aufgeklärt.

Nach vollbrachter Confirmazion führte Bernsharbi die beiden Brüber nach Marburg, wo sie ihre akademischen Studien machen sollten. Den Abschied von seiner bisherigen Pflegemutter, der Frau Bernhardi, schildert Haynau als einen höchstschmerzlichen, denn er liebte sie wie seine rechte Mutster, da sie ihn stets mit mütterlicher Liebe und Sorgsfalt behandelt hatte. In Marburg traf er mit seisnen Schwestern, die dort in einem Pensionat erzogen wurden, zusammen, welches ihm eine große Freude bereitete.

Die beiben Jünglinge wurden hier unter die Leistung eines Lehrers gestellt, der ihre Sitten und Studien zu überwachen hatte, und übrigens mit allem den äußern Anstand umgeben, der ihrer Geburt und der hohen Stellung ihres Vaters, entsprach. Sehr naiv beschreibt Haynau sein damaliges Aussehen. Eine hohe gepuderte Frisur mit Locken an den Schläfen, einen dicken Jopf so lang die Natur ihn wachsen ließ, denn der Landgraf hielt viel auf einen schönen

Bopf, ein blauer Frack und Weste, weiße leberne Beinkleiber, und hohe Reiterstiefeln, das war das damalige Kostüm eines hessischen Cavaliers, dem er sich strenge fügen mußte.

Bu seinen gewöhnlichen Vorbereitungöftubien fam noch ber Unterricht im Reiten, Tangen, Fechten. Rach bem bamaligen Erziehungssiftem, besonbers in ber sogenannten vornehmen Welt, konnte man einen Jüngling, ber fich ben Waffen wibmete, nicht früh genug in das Glied bringen, so fam es benn auch, daß hanau's Studien, worüber er sich sehr beklagt, im Jahre 1801 schon unterbrochen wurden. Weiland Sr. Majestät ber Raiser Frang II. verlieh bem Landgrafen für feinen Sohn eine Lieutes nante Charge bei bem Infanterie Regiment Brechainville. Dieses Regiment lag bamals zu Bien in Garnison. Mit einer wohlgefüllten Borse reifte berfelbe nun zu seiner neuen Bestimmung ab. Saynau felbst nennt sich einen guten Wirth, biese Eigenschaft, fagt er, hatte ich von meinem herrn Papa ererbt.

Er traf sein Regiment in Pisek, da es unterdessen Garnison gewechselt hatte. Bon nun an widmete er sich mit dem größten Eifer seinen Berufspflichten, und der Erlernung des Dieustes, so daß er sich bald den Ruf eines tüchtigen Offiziers erwarb. Die strensgen religiösen Grundsätze, in denen er erzogen war, schützen ihn vor allen Gefahren denen ein Jüngling in so zartem Alter unter dem Waffengeräusch oft ausgesetzt ist.

Von nun an ward Desterreich von Kampf zu Kampf fortgerissen. Seit dem Basler Frieden stand es fast nur noch allein auf dem Kampsplatze. Die Vasallen des Reiches folgten ihrer eigenen Politik, und überließen es Desterreich allein, die Grenzen des Reiches zu vertheidigen und die Würde der Krone Carls des Großen zu vertreien, für die Desterreich Ströme von Blut vergossen und alle seine Kräfte in den Kampf geführt hatte, ohne Rücksicht darauf, ob sie Theile des eigentlichen Reiches waren, oder den alten Tradizionen getreu, sich nur um Roms Kaiser-

frone scharten. Hatte Ofterreich gleich nichts mehr von einer einst mächtigen Krone, als den leeren Glanz derselben, so wollte es dennoch dieselbe nicht eher aufgeben, bis nicht ter Abfall aller Basallen des Reisches, ihre Fortbauer zu einer bloßen Förmlichseit gesmacht hatte, die sich mit der Würde seiner ererbten Kronen nicht mehr vertrug. Aber trot des Abfalles aller Fürsten des Reiches, kam es dennoch damals Niemand in den Sinn zu behaupten, daß Desterreich kein deutscher Staat sei, oder Roms Kaiserkrone nicht auf dem Haupte eines deutschen Fürsten säße. Dieses Geheimnis aufzusinden, war erst unserer Zeit vorbehalten.

Der Krieg bes Jahres 1805 brach aus, und so gingen bes jungen Hannau's Wünsche in Erfüllung, benn welch' junger Solbat wünscht nicht ben Krieg. Durch Entschlossenheit und Muth zeichnete er sich aus, bei einem Angriff ber feinblichen Reiterei auf sein im Viereck gebilbetes Bataillon, erhielt er eine leichte Wunde, wart bann aber in ber unglücklichen

Ratastrofe von UIm verwickelt und fiel in Gefangenschaft. Den Tag barauf begegnete bem Transport Rriegsgefangener, bei benen fich Sannau befant, ber Raifer Napoleon mit seinem Gefolge. Letterer ließ ben Transport halten und verlangte einen Offigier, ber ber frangofischen Sprache machtig fei. Saynau trat vor, und Navoleon richtete mehrere Fragen an ihn, die Saynau mit jugendlicher Unbefangenheit beantwortete. Diese, wenn auch unbebeutenbe Unterrebung mit bem Manne, ber bamals bie Welt mit seinem Ruhme erfüllte, machte, wie begreiflich, auf ben Jüngling einen tiefen Einbruck. Er ward nach Auxere gebracht; hier erhielt er die Bewilligung bor seiner Auswechslung Paris besuchen zu burfen. Er fehrte nun aus Franfreich zurud und fand sein Regiment wieder zu Pifek in Böhmen. Er machte jett die kleinen Verdienste geltend, die er sich während des letten unglücklichen Krieges erworben hatte, und obgleich das Avancement eingestellt war, ernannten ihn boch Gr. Majestät ber Raiser, im noch

nicht erreichten 20ften Lebensjahre, gum Capitan-

Noch vor Ausbruch bes Krieges 1809 erreichte er tie Charge bes wirklichen Saubtmanns. Er wohnte ben meisten Schlachten bieses blutigen Krieges bei, erhielt eine schwere Wunde in die Bruft, in Folge beren er mehrere Jahre litt. Nach Beendigung bieses benkwürdigen Krieges, in Folge beffen mehrere Rebuczionen flatt finden mußten, ward er überzählig und bat um eine Uebersetung zu bem in Brag garnisonirenden Regimente Bogelfang, welches Oberft Graf von Bentheim Steinfurt, ber später als Feldmarschall-Lieutenant in Italien ftarb, befehliate. Die Erfüllung seiner Bitte ward ihm gewährt. Unter bem Befehl bieses würdigen und bieberen Obersten verlebte er zufriedene Tage. Am 11. October 1808 hatte er sich mit Fräulein Therese von Weber, einzige Tochter bes Feldmarschall-Lieutenants bieses Namens, ber in ber Schlacht bei Aspern ben Helbentob fand, verheirathet. Aus bieser Che hat er eine ihn überlebende Tochter hinterlassen.

Der in ber Geschichte fast beispiellose Untergang bes heeres Rapoleon's im Jahre 1812, an beffen Spite berfelbe ben Traum einer Universal Monardie verwirklichen zu wollen schien, hatte ben Krieg aus bem Herzen Rußlands wieder nach Deutschland verlegt. Desterreich warb, wie natürlich, in biesen Krieg mit verwickelt. Sannau machte fich sogleich burch seine tapfere Dienftleistung bemerkt, er warb, obgleich erft ber fiebente Saubtmann im Range, gum Da jor ernannt, und man übertrug ihm bas Rommando eines größtentheils aus Kriegsgefangenen zu errich. tenben Bataillons. Sannau's Thatigfeit gelang es bieses Bataillon balb auf bie Stärke von 1200 Mann zu bringen, es warb später ber sogenannten beutschen Legion einverleibt, welche unter ben Befehlen bes oben genannten Beneral Graf von Bent. heim errichtet warb.

Sobald sich Haynau's Bataillon im schlagfertigen Zustand befand marschirte es aus und rückte in die ordre de bataille der italienischen Armee ein. Er nahm an vielen Gesechten dieses Heeres Theil, und hatte das Glück sich öfters auszuzeichnen und in mehreren Armeedesehlen genannt zu werden. Der Krieg war beendet, und Haynau lag mit seinem Bataillon in Bologna in Garnison, als er den Besehl ershielt nach Königgräß in Böhmen zu marschiren.

Der Wiener Congreß tanzte, spielte Komöbie, und verhandelte nebenbei auch über die Geschicke Europa's; da machte Napoleon's Wiedererscheinen auf der Bühne der Welt, diesem frohen Getriebe ein Ende; aus dem Baudeville ward eine blutige Trasgödie, und aus allen Weltgegenden strömten neuerdings die Heere der Verbündeten Europa's zusammen, um den letzten Act des großen, langen und beweisnenswerthen Drama's zu beenden. Das Bataillon Haynau's kam zur Rhein-Armee, und stand bei dem Corps des Feldzeugmeisters Grasen Hieronimus

Colloredo: sein Brigadier war General Scheiter, ein tapferer Solbat, aber heftigen Charakters, ben man, wie Saynau fagt, ben öfterreichischen Banbam e nannte. Das Corps ging bei Bafel über ben Rhein, und nahm feine Richtung gegen Befancon. Hier geschah es nun, daß eine Patrouille bes Sufaren-Regiments Beffen-Somburg, in einem Dorfe beffen Namen und entfallen, auf bas graufamfte verstümmelt und getöbtet warb. Scheiter, schäumend vor Buth, gab Sannau ben Befehl: biefen Ort zu umzingeln, feine Seele aus bemfelben zu laffen; so bağ bie ganze Bevölkerung in ben Flammen batte umfommen muffen. Sannau begab fich mit biesem Befehl zu Scheiter, ben er noch außer sich über die Ermorbung ber Husaren fand. Er überlieferte zwei Männer, welche bie Bevolferung felbst als bie Schuldigen bezeichnete, und bath ihn, sich mit ber Strafe ber Schuldigen zu begnügen, aber ber Unschuldigen zu schonen. Scheiter brobte ihn wegen Insubordinazion in Arrest zu nehmen und einem Kriegsgericht zu unterziehen, wenn er nicht feinen Be-

fehl sogleich vollzöge. Sannau blieb ftanbhaft bei seiner Weigerung; baburch gewann er so viel Zeit, baß ber rasch aufbrausenbe, aber auch eben so rasch sich calmirende General zu sich selbst kam, und seinen Befehl zurudnahm. Die Brigabe rudte weiter vor und ward in einem Walbe auf allen Seiten von sogenannten Freischaaren angegriffen. Bei bieser Gelegenheit fielen gegen 200 Gefangene in die Hande ber Unfrigen; bei vielen berselben war es nicht erwiesen, ob sie an bem Gefechte Theil genommen, ober sich blos aus Kurcht in ben Wald geflüchtet hatten. Sannau erhielt Befehl biefe Befangenen nieberschießen zu laffen. Auch biefen Befehl befolgte er nicht, fondern gab ihnen Gelegenheit bei Nacht zu entkommen. Sannau flagte fich felbft bei bem Beneral an, ber die Sache biegmal beffer aufnahm, als er Anfangs fürchtete. Das Leben so mancher Unschuldigen mar gerettet. — Nun mas fagt ihr bazu, ihr Besubler und Begeiferer bes Namens eines Mannes, beffen Verbrechen in ber Kraft und Energie lag, mit ber er die Revoluzion bekämpfte; waren das Züge eines

blutdürstigen Tigers? — ber sein eigenes Leben ber Strenge ber Militärgerichte preis gab, um bas Les ben vieler Unschuldigen zu retten.

In einem Gefechte bei Montbelliard ward ihm das Pferd unter dem Leibe, sein Abjutant an der Seite getöbtet, und berselbe General, dessen strengen Befehlen er zweimal zu widerstehen gewagt hatte, nennt ihn unter den ausgezeichneten Offizieren.

Der große und glänzende Sieg bei Waterloo, machte dem Krieg und der politischen Laufdahn eines Mannes ein Ende, der den Geist seines Zeitalters beherrschte, den keine Macht zu stürzen vermocht hätte, wenn nicht die Allmacht Gottes die Elemente gegen ihn ausgesandt, denen er unterlag. Heim kehrsten nun die Heere, die noch jüngst den Boden Franksreichs bedeckten. Haynau's Bataillon erhielt den Befehl nach Josefstadt in Böhmen zu marschiren, wo es aufgelöst ward, da es zur Zahl jener Truppen gehörte, die nur auf Kriegsbauer angeworben

waren. Haynau ward für seine Person beim Resgiment Reuß: Greit Nro. 18 eingetheilt, rückte aber nicht bei bemselben ein, da er zu dem Regiment Lusignan Nro. 16 als erster Major übersetzt ward, welches Regiment in Treviso in Garnison lag.

Opposizion lag in bem Charafter Haynau's, und es ist bemerkenswerth, daß er, ber mit so großer Strenge Gehorsam von seinen Untergebenen forderte, boch gerne ben Befehlen seiner Vorgesetzten Widersstand leistete. Oft entsprang diese Opposizion aus Rechtlichkeitsgefühl. Wir sind mehrmals in der Lage gewesen, Einsicht in seine Diensteskollisionen nehmen zu müssen, und sprechen daher aus Erfahrung, öfsters war das Recht auf seiner Seite, allein gewöhnslich trieb er die Dinge auf das Aeußerste, verstieß badurch gegen alle Kücksichten, und bereitete sich eine Menge von Unannehmlichkeiten, schuf sich viele Feinde, und schadete sich in seiner Lausbahn. Zwei Mänsner durchblickten biese Fehler, und erkannten in ihm einen Mann, der einst noch Großes zu leisten fähig

sei. Diese Männer waren: weiland Se. Majestät ber Raiser Franz und ber Feldmarschall Graf Rabetsty. Ohne diese beiden Männer wäre Haynau für ben Dienst seines Raisers verloren gewesen. Er würde, bei seinem starren Kopfe, seinen Gegnern unterlegen sein, beren er sich viele zugezogen hatte.

Sein jetziger Oberst war ein Mann mit bem Haynau unmöglich in Frieden leben konnte. Es kam baher bald zu Reibungen zwischen ihnen. Die Folge bavon war, daß ein Beförderungs, Borschlag zum Oberstlieutenant ohne Folgen blieb, und er statt bessen, zum Regimente König der Niederlande, in seiner Eigenschaft als Major versetzt ward. Im Jahre 1823 ward er Oberstlieutenant, jedoch wegen Zwistigkeiten mit seinem Obersten zu dem ungarischen Regiment Wiede, Aunkel Nro. 34 transferirt. Das Bataillon, welches er kommandirte, lag zu Carlsstadt in der Militär, Grenze in Garnison. Hier verzlebte er etwa ein Jahr, mußte aber dann nach Beznedig abgehen, um das Regiments. Kommando zu

übernehmen, ba sein Oberst in eine kriegsrechtliche Untersuchung verwickelt warb. Die innere Ordnung bes Regiments hatte burch ben Prozeß bes Obersten etwas gelitten. Sahnau, bem man die Eigenschaft eines tüchtigen Dienstmannes nicht absvrechen konnte. wollte ben Dienst rasch wieber in die Grenzen bes Reglements zuruck führen; ba es aber nach seinem Charafter unmöglich war, die richtige Mitte zu beobachten, fo schritt er zu ben äußersten Mitteln, zog sich ben haß vieler seiner Untergebenen zu, und es erfolgten Anzeigen gegen ihn. An ber Svike bes lombarbisch-venezianischen General-Rommando's stand bamals ber General ber Ravallerie Graf Frimont. ein Mann von bem ebelften und bieberften Charafter. felbst ein sehr strenger Dienstmann. Dieser Charafter verstand hannau nicht, und vergriff ihn ganglich. Frimont sandte eine Kommission ab, um Saynau's Regimentsführung untersuchen zu lassen, und es fant fich, bag Sannau feine Befugniffe nicht überschritten und nicht aus ben Grenzen seines Reglements gewichen war. Statt burch eine bescheibene

Darlegung seines bienstlichen Benehmens seinen kommandirenden Generalen zu versöhnen und zu gewinnen, trat er Frimont mit Trop entgegen. Hayen au hat nie Menschenkenntniß besessen, und daher in diesem Bezug viele Mißgriffe gemacht. Frimont war nicht der Mann, dem seine Untergebenen tropen konnten, und die Folgen für Haynau waren, daß er seine Besörderung zum Obersten um viele Jahre verzögerte.

Seine Majestät der Kaiser verlegten das Regisgiment von Venedig nach Ungarn, wodurch Hays nau aus einer Lage befreit ward, die für ihn nicht mehr angenehm werden konnte.

Haynau begab sich im Jahre 1828 in bas Lager von Traiskirchen, und benützte biese Geslegenheit, um sich Seiner Majestät vorzustellen, Allerhöchst welcher ihn beiläufig mit folgenden Worsten empfing:

"Es ist recht gut, daß Sie gekommen sind. Sie "haben sich mit Frimont nicht vertragen. Nun es "ift schon manchmal in ber Welt vorgekommen, baß "zwei Menschen sich untereinander nicht berstanden. "Sie find aber ein braver Dienstmann, begwegen "gab ich sie zu ihrem gegenwärtigen Regiment; boch "noch eins muß ich Ihnen sagen: Sie vertragen sich "nicht mit meinen Generalen, und bann wundern Sie "sich nicht, wenn Manches in ihre Konduit-Liste ge-"schrieben wird, gegen bas ich nichts machen kann." Ms Sannau Miene machte, als wollte er in feinem strengen Diensteifer nachlaffen, fiel ihm ber Raiser in's Wort, "so ist es nicht gemeint, ben "Dienst und seine Vorschriften muffen Sie aufrecht "erhalten." Diese Worte, aus benen so viel Beczensgüte leuchtete, machten einen tiefen Einbruck auf Sannau, "tausend Leben," fagt er, "hätte ich in biesem Augenblick für meinen Kaiser gegeben!" Trot bieser Worte blieb es aber bennoch beim Alten; Saynau konnte sich nicht mäßigen, und verfiel wieber in eine fortgesetzte Reihe von Zerwürfnissen. Wir übergehen die Zwistigkeiten in die er sich mit allen seinen kommandirenden Generalen verwickelte, für die Gesschichte sind sie unwichtig, sie würden nur bestätigen, was wir aus dem vorhergehenden ohnehin schon wissen. Hahn au war ein tüchtiger Vorgesetzter, aber ein schlimmer Untergebener; er war geschaffen zu besehlen, aber nicht zu gehorchen. So groß dieser Wisderspruch im Charakter eines Soldaten ist, so war er doch im Charakter Hahn au's miteinander vereint. In dieser Eigenschaft liegt der Grund zu all' den Unannehmlichkeiten die er sich später bereitete, und die ihn, in ein frühzeitigeres Grab führten, als der Lauf der Natur dieses gewollt zu haben schien.

Im Jahre 1830 warb er zum Obersten bes Infanterie-Regiments Nugent Nro. 30 ernannt, und übernahm bas Kommando besselben zu Lemberg. Später marschirte er mit dem Regimente nach Olmütz, bann nach Teschen in Schlesien. Im Jahre 1835 ward er endlich zum General-Major befördert, und erhielt die Bestimmung nach Mailand. Anfangs

ging es mit Su ynau gang gut. Allein ohne Oppofizion konnte er nun einmal nicht leben. So bekampfte er mit Salsftarrigkeit bie tacktischen Verbefferungen, an benen bamals ber Felbmarschall Graf Rabesty mit bem ihm eigenen Feuer arbeitete, behauptend: daß diese Verbesserungen überflüssig seien, da er mit bem alten Reglement jebe geforberte Aufgabe lösen fonne. Sannau war ein guter Exercirmeister, und verstand das Reglement vollkommen. Unterbessen wartete ber Feldmarschall eine günftigere Gelegenheit ab. Bei einem Brigabeererciren gab er Sahnau einige Aufgaben, bas Wie ber Ausführung ihm überlaffend. Es versteht sich, daß Sannau bas alte Reglement anwendete. Unterdessen verwickelte er sich bergestalt, daß er sich überwunden bekennen mußte. worüber ber Feldmarschall eine, wie man zu fagen pflegt, kindische Freude hatte. Bei einer andern Gelegenheit sette er sich mit seinem Corps-Rommanbanten, General ber Ravallerie Graf Wallmoben, in eine neue lebhafte Opposizion, so bag ber Feldmarschall, um bem Dienste Genugthuung zu leis

ften, sich genothigt fah, ihn nach Udine zu versetzen. Hier verlebte er, wie er felbst fagte, einige Jahre vergnügt, weil er sein eigener Herr war, ein Geständniß, daß er keinen Söhern über sich bulben konnte. Der Feldmarschall kannte sehr wohl biese Eigenschaften Sannau's, allein, beghalb verfannte er aber nicht die Kraft und Energie, die in diesem Charafter lag, und erstattete bamals über seine tüchtigen Leiftungen mehrere vortheilhafte Berichte über Sannau. Ein Beweis, bag man Sannau höhern Orts zu würdigen wußte, follte sich bald finden. Im Jahre 1844 ward er zum Feldmarschall-Lieutenant ernannt, und als Divisionar nach Grat versett. Im Jahre 1845 verlieh Seine Majestät ihm bas 57. Linien-Infanterie-Regiment, zu beffen Oberft-Inhaber er ernannt warb. Sannau, ber fehr zufrieben in Brat lebte, hegte bamals schon ben Bebanken, einft hier seine Laufbahn beschließen zu wollen, verwickelte sich jedoch neuerdings in eine Diensteskolliston, wobei er vielleicht im Grunde ber Sache Recht haben mochte, die er aber, wie gewöhnlich, mit Halsstarrigkeit verfolgte, so baß ber Hoffriegsrath biesen Uebelstand tadurch beendigen mußte, daß er seine Versetzung nach Temesvar beantragte, die auch die Sanction Seiner Majestät erhielt.

Das Alterthum, bas keine weise Weltregierung, und Vorsehung kannte, nannte bas geheinnisvolle Zusammentressen von Umständen: bas Fatum; und in der That, es lag ein Wink des Fatum's darin, daß es gerade Temesvar war, wohin ihn jeht seine Bestimmung rief; die Stadt vor deren Wällen er die letzen Reste der Empörung in entscheidender Schlacht vernichtete, und Temesvar nach einer hundertssiebentägigen, auf ewig denkwürdigen Verstheidigung entsehte. Der Name Haynau's und Tesmesvar sind in der Geschichte unzertrennlich von einander. Krank und mißmuthig verließ er die Stadt; nach anderthalb Jahren kehrte er als Oberfeldherr an der Spihe eines treuen und siegreichen Heeres, umsringt von den Ueberresten der tapferen Besahung

und hungernden Bevölkerung, im Triumpfzuge borts bin zuruck.

Als Hahnau in Temesbar eintraf, hatten schon bie unglückseligen Berwürfnisse begonnen, bie später einen so blutigen Ausgang finden sollten. Sa pe nau, ber mit mackellofer Treue an feinem Raiser hing, sprach sich mit Seftiafeit gegen bas Getriebe ber sogenannten alt-magbarischen Parthei aus; allein er war nicht kommandirender General, er befand sich in einer untergeordneten Stelle, bie ihn zum Behorchen verurtheilte. Er begriff balb die gefahrbrohenbe Lage in ber bie Dinge sich befanden, sein hochfahrender Beift fühlte, daß er hier nicht müßiger Zuschauer bleiben könne noch burfe. Während biefes Rampfes ber Treue zu seinem Raiser, mit ber Pflicht bes Gehorsams als Solbat, warb er von jenem Fieber überfallen, das man so häufig das ungarische Kieber zu nennen pflegt, und in Italien als bie Wirfung ber Malaria befannt ift; er erbat sich und erhielt einen Urlaub zum Gebrauch eines Babes, einftweilen begab er fich nach Grat, um in Steiermarks reiner und stärkender Gebirgsluft fich wieber herzustellen und zu ftärken.

Inzwischen hatte ber Beift ber Emporung sich über bie ganze Monarchie verbreitet. Das erfte Blut floß in Italien. Die Einmischung eines auswärtigen Reinbes, bie Erklärung gang Italiens gegen Defterreich, versetzte bort ben Rrieg aus ben Straffen ber aufrührerischen Städte, auf die Schlachtfelber. In furzer Zeit fah ber Feldmarschall Graf Rabentn bie Seere aller gegen Defterreich verbundeten italienis schen Fürsten gegen sich in Anzug. Wer Sannau's Rriegeluft und ben Feuer-Gifer seinem Raiser zu bienen, kannte, ber mag sich bie Ungebulb und ben Unmuth Saynau's benken, als man ihm kein Kommando bei ber in Bilbung begriffenen Urmee gab. Immer lauter tonte ber Donner ber Kanonen aus ben Ebenen Italiens herüber zu ben Thälern ber Alpen. Sannau's Ungebulb wiberstand biesem Rufe nicht. Konnte er nicht in seiner Charge Verwendung

finden, so glaubte er sich berechtigt an ber Spite feines Regiments fein Leben für seinen Raiser und bie Monarchie einseten zu burfen. Unter bem Befehl bes Felbzeugmeisters Graf Nugent zog sich ein Armee-Corps bei Görz zusammen, bas bestimmt war, Rabent n's Streitfraft zu verstärfen, die bamals an ber Etsch gegen Italien's ganze Macht zwar siegreich kämpfte, aber burch ihre Schwäche gelähmt, noch nicht feine Siege verfolgen konnte. Bei biesem Corps befand sich auch bas Regiment, bessen Oberst-Inhaber Sannau mar. Er verließ Grat und stellte sich an die Spite seines Regiments, und führte dasselbe bis bas Corps die Ufer ber Piave erreichte. Sannau hatte bei biefem Entichluffe feine Charge als Feldmarschall-Lieutenant gänzlich aus bem Spiele gelaffen, er trat nur als Oberft auf. Allein es begreift sich recht wohl, daß ein Oberst, mit bem Beifte und Charafter Sannau's, für alle Benerale, unter benen bas Regiment fant, eine genierende Perfönlichkeit war. Vielleicht fühlte man auch einen kleinen Vorwurf barin, baß man für einen

Mann wie Haynau keine andere Verwendung fand. Sei dem wie ihm wolle, das Kriegsministerium, denn damals hatten wir schon ein Kriegsministerium, rief ihn mit so brohender Sprache zurück, daß er zu folgen genöthigt war. Mit dem tiefsten Schmerz im Herzen verließ er sein Regiment, damals keft entschlossen, nach seiner Rücksehr, seine Verseyung in den Ruhestand zu fordern.

Feltmarschall Rabetty stütte seine Operazion auf Verona, bamals noch keine Festung, sondern nur ein verschanztes Lager von großer Ausdehnung. Dieser Plat mußte gegen jede mögliche Ueberraschung gesichert werden, allein dazu ward um so mehr eine starke Besatung erforderlich, als der Geist einer beinahe 70000 Einwohner starken Bevölkerung ein sehr schlechter war, und schon klare Beweise von Einversständnissen mit dem Feinde dem Feldmarschall vorlagen. In dem Augenblick, wo der Feldmarschall die Offensive zu ergreisen im Begriffe stand, mußte er Berona's sicher sein, allein er konnte diese Sichers

heit nicht burch Zurudlaffung eines Armee-Corps erkaufen. Der Feldmarschall suchte sie wo sie zu finden war, in ber Energie und Tapferfeit bes Rommanbanten, und marf baber fein Auge auf Sannau. in welchem er bieje Eigenschaften in nicht gewöhnlidem Grabe kannte. Er bath baber bas Rriegsminifterium in einem bringenben Berichte um bie Ueberfendung biefes General's, indem er bie Grunde, bie ihn bazu bewogen, auseinander fette. In Folge beffen erhielt Saynau Befehl, unverzüglich nach Italien abzugehen, und sich zur Verfügung bes Feldmarschalls zu stellen. Letterer empfing ihn mit seiner gewohnten Herzlichkeit, und übertrug ihm ben Befehl über bas wichtige Berona. Sannau rechtfertigte durch die Energie, womit er ben Befehl Verona's übernahm, bas Vertrauen, welches ber Felbmarschall in ihn fette. Beruhigt über biefen wichtigen Plat, konnte ber Feldmarschall seine ganze Thätigkeit bem Operazionsplane zuwenden, mit beffen Entwicklung er so eben beschäftigt war.

Von ben Wällen Verona's fab Sabnau unseren siegreichen Kampf um die ftarke Posizion von Somma . Campagna, aber auch ben unglücklichen Ausgang bes Gefechtes ber Brigate Simbichen, burch bas wir Comma, Campaqua, ten Stuty . bunft unseres linken Klügels, wieber verloren. Einem Manne, mit Sannau's militarischem Blid und Urtheil, konnte kein Zweifel barüber bleiben, bag biesem Gefechte eine entscheibende Schlacht folgen werbe. Er hatte bereits früher ben Befehl erhalten, eine Brigabe zusammenzuseten, und nach Castelnuovo zu fenben, um bas Corps Thurn's zu verstärken, bas aus Tirol im Anguge war. Allein Sannau begriff, baß biefer Zwed nunmehr eine Nebenfache fen, und bag ber entscheibenbe Rampf auf ben Sohen von Somma-Campagna erfolgen werbe. Er befahl also bem Dberft Berin, von Groffürft Conftantin Infanterie, ber diese Brigabe befehligte, seinen Marsch. ftatt nach Ca ft eln uo vo, gerabe auf Somma = Ca ms pagna zu richten, und seinen Angriff zu beginnen, sobald bas Keuer ihm verkunden wurde, bag auch wir

unsern Angriff begonnen hätten. Diese zweckmäßige, von eben so richtigem militärischem Blicke, wie Selbstständigkeit zeigende Verfügung, hatte die glücklichsten Resultate; der Feind, von zwei Seiten angegriffen, leistete zwar lebhaften Wiberstand, allein die Höhen wurden von den Unsrigen erstiegen, und der Feind mit dem Bajonett aus allen Positionen geworfen. Hierdurch war die feindliche Stellung in der rechten Flanke genommen, und der Kampf nahm bald auch eine entscheidende Wendung in dem Mittelpunkte. So wirkte Hanau, obgleich nicht unmittelbar an der Schlacht theilnehmend, dennoch entscheidend zum Siesge von Custozza mit.

Haynau übernahm nun ben Befehl über jenes Corps, welches ber Feldmarschall zur Cernirung Pesschiera's zurückließ, benn aus ber Geschichte bes Feldzuges ist es bekannt, baß diese Festung in die Hände bes Feindes gefallen war. Mit einer unglaublichen Thätigkeit leitete nun Haynau die Angriffsarbeiten, so zwar, daß er nach wenigen Tagen ben Angriff mit

mehr als 50 Geschützen eröffnen konnte. Die Festung hatte eine verhältnißmäßig zu starke Garnison, die aus Mangel bombenfreier Unterkunft bei einem Bombars bement leiben mußte. Eine Bombe siel in ein Labosratorium, ein Theil des Hauptwalles slog in die Luft, wobei viele Menschen den Tod fanden, und eine Bressche geöffnet ward. Die Festung war durch den enersgischen Angriff Haynau's bereits auf das Neußersste gebracht, und würde sich kaum noch einige Tage haben halten können, als sie in Folge des in Mailand abgeschlossenen Wassenstillstandes, übergeben ward.

Der Feldzug bes Jahres 1848 hatte sein Ende erreicht. Hannan stand mit seinem Corps, von Bre scia über Bergamo bis Como sich ausbehnend, die Schweiz beobachtend, die von übergetretenen Freischaaren und flüchtigen Lombarden wimmelte, durch die besonders in den Grenzgebirgen neue Intriguen zur Anfachung von Unruhen und Aufständen angezettelt wurben. Ein Haufe brach bei Chiavenna in das österreichische Gebiet, und verband sich mit einem anderen Saufen, ber aus ber Valtelina hervorfam. Mit Bligesschnelle eilte Saynau borthin, zervrenzte bies senfurgenten, und stellte bie Ruhe in jenem Gesbirgsbistrifte wieber her.

Dis jest hatte ber Feldzengmeister Baron Bels ben mit einem verhältnismäßig schwachen Corps Benedig blodirt, oder besser gesagt, nur beobachtet, da er sir eine Blodade viel zu schwach war. Man konnte erwarten, daß in Folge des Mailänder Bassenstillstandes diese Stadt an uns übergeben werden würde, allein mit machiavellischer Spissindigkeit wußte man diese Sache so zu drehen, daß man Manin die Stadt wieder in die Hände spielte, ihm aber die Flotte zur Unterstillzung ließ. Sogleich bemächtigte sich dieser Sache die Diplomazie, man verwickelte die Frage wegen Benedigs Besit in jene unseligen Unterhandlungen, die zwar nie zu Stande kamen, und nur ein erfolgsloses Intriguiren waren, das an der Festigkeit des Kasbinets Schwarzenberg's scheiterte, aber bennoch

bie Thätigkeit bes Feldmarschalls lähmten, bis ber Sieg von Novara ihm freie Hände ließ.

Im herbste 1848 ward Feldzeugmeister Baron Welben nach einer andern Bestimmung abgerufen, und ber Feldmarschall übergab nun das Rommando bes Blodabe-Corps von Venedia Sannau. Blieb er auch noch zu berselben passiven Rolle verurtheilt, wie sein Vorganger, so mußte bennoch die Stunde balb schlagen, bie feiner Thätigfeit und Festigfeit freien Spielraum einräumen würbe. Einstweilen fand feine Thätigkeit ein würdiges Feld in der Sorge für die franken Solbaten. Groß war die Zahl ber Kranken, die täglich die Fieberluft der Lagunen in die Spitäler lieferte. Sich felbst ganzlich außer Acht lassend, konnte man ihn überall finden, um sich perfonlich von dem . forgfältigen Betriebe bes Spitalbienstes zu überzeugen. Ueberall hin verbreitete er Thätigkeit und Energie. Mander leibende Soldat verbankte biefer Thätigkeit seine Wieberherstellung, mancher eine Linderung feiner Leiben, mancher eine ruhigere und freundlichere Sterbeftunde.

All' sein Sinnen und Trachten war jeboch auf ben Angriff Benebig's gerichtet. Der Felbmaricall suchte seine Ungebulb burch bie Berficherung zu bernbigen, baß ber Zustand ber Ungewißbeit nicht lange mehr bauern könne, und seine Thatkraft bald ein wurbiges Felb finben werbe. Groß waren bie Beburfnisfe, welche bie Belagerung Benebigs erheischen würbe, er war baber mit ben erforberlichen Vorbereitungen Tag und Nacht beschäftigt. Alle Erforberniffe. bie bas Land ihm liefern konnte, wußte er aufzutreis ben, bebeutenbe Vorrathe an Requisiten aller Art wurden aufgehäuft. Einmal unterbrach er biefe Borbereitungsarbeiten, um bas feindliche Ferrara gu züchtigen, bas, bie abgeschloffenen Verträge verlegenb. mehrere unserer vereinzelten Solbaten morberisch überfiel. und bie Wohnung unseres Consular-Agenten berwüstete und ausplünderte. Rafch ging Sannau mit einer Brigade über ben Bo, rudte in Ferrara ein. leate ber Stadt eine Contribuzion von zweihundert tausend Scubi auf, hob zwölf Beigelu aus, und fehrte unter bem Einbrucke eines heilfamen Schredens.

ben er in bem treulosen Ferrara zuruckließ, wieber über ben Bo zurud. Diese an und für fich nicht bebeutende Expedizion verbreitete Schrecken bis Rom, wo die Revolutionsparthei bereits das Ansehen des Papstes vernichtet, und sich ber Regierung bemächtigt hatte. Mochten bie Febern ber Diplomaten auch noch so thätig sein, es war nothwendig geworden, zu beweisen, dag ber Abler am Po zwar ruhte, aber nicht eingeschlafen sei, und zu solch' einem Winke gab es keinen geeigneteren Mann, wie Sannau, beffen Name schon anfing gefürchtet zu werben. Unmuthig blickte bereits bas Beer auf die lange Rube, benn ber Rampf war noch nicht beenbet, und nur ber Feind zog Nutzen aus bem Waffenstillstand. Allmählig zeigte es sich immer flarer, daß unfere Gegner keinen Frieden wolls ten, als unsere Waffen ihnen einen Waffenstillstand abzwangen. Defterreich's Theilung wurde unsern driftlichen Nachbarn und einstigen Bunbesgenoffen bamals nicht so viele Gewiffensbiffe bereitet haben, als heut zu Tage jene ber Türkei. Der Kall war aber auch gerade umgekehrt. Sonft predigte man bas Rreuz nur

gegen die Ungläubigen, und die Ritter aller Kreuzes, bekenner strömten herbei, zum Kampf für den Glausden Christi. Damals predigte man aber das Kreuz gegen Desterreich, denn man war einverstanden zu seinem Untergange. Dem Halbmond wird es heute nicht an christlichen Rittern fehlen, die sich zum Kampf für die gerechte Sache wappnen würden, (so nennt man nämlich jetzt Tirannei und Unterdrückung,) wenn die Fahne des Kreuzes sich zum Schutz ihrer Glaubenssgenoffen entfalten sollte. Das ist eben Politik, und statt Männer im Harnisch, schickt man jetzt Kisten voll Bibeln, denen die Ungläubigen Bataillone nicht widerstehen können. — Jede Zeit hat ihren Geist.

Endlich hatte das Zögern sein Ende erreicht, unsere Gegner glaubten uns nicht in der Lage, ihren,
wie sie wähnten, wohlberechneten Combinationen Widerstand leisten zu können. Doch auf einen Wink des
alten Feldmarschalls widerhallte die Ebene Oberitaliens vom Geräusche der Waffen, und während er an
der Spitze seines Heeres dem Feind in sein eigenes

Gebiet entgegenzog, um bort im entscheidenden Kamspfe den so wohlgeschürzten Knoten zu zerhauen, übertrug er Haynau die Sicherung seines Rückens, denn es war ihm wohl bekannt, daß man Alles aufbot, um noch einmal das Land in unserem Rücken zur Empörung aufzustacheln. Vorzüglich aber empfahl er seiner Wachsamkeit das Venezianische, denn die fortgesetze Empörung der Hauptstadt bedrohte das Festland. Venedig war der Sammelplatz alles Ausswurfs der Revolution geworden, dort lag unsere Stärfe, dort die Basis unserer Operazionen, sie mußte einer starken Hand anvertraut werden, und der Feldmarschall hatte in seinem ganzen Heere keine stärfere, als Haynau's.

Das Gottesurtheil bei Novara entschied, wenigsftens dießmal, die italienische Frage. Hahnau setzte sogleich die Pseudo - Republik von den Siegen des Feldmarschall in Kenntniß, und forderte sie auf, sich der Gnade des Kaisers, ihres Herrn, zu unterwerfen.

Doch vergebens, — bem Chrgeiz eines geschwätzigen Abvokaten waren noch nicht Opfer genug gefallen.

Trot ber Aufregung, die von allen Seiten her ihre Thätigkeit entwickelte, war Oberitalien, mit Ausnahme Brescia's, während bes furgen aber entscheibenben Kampfes Rabenfy's ruhig geblieben. Eine Anzahl Fuorusciti, gefolgt von zahlreichen Bemaffneten bes Valtellins und Tessins, worunter sich besonders viele Schmugler befanden, war aus Piemont und ber Schweiz fommend, in bie Lombardie eingebrochen. In Brescia wurden bie Borben mit offenen Armen aufgenommen. Man sette bie Behörben ab, ernannte eine revoluzionare Munizipalität, und ließ die Farben ber Empörung von den Thurmen wehen. Die schwache Besatzung hielt jedoch bas Raftell, einft ber Falke ber Lombarbie genannt. Man morbete unsere Kranken und vereinzelten Solbaten, überfiel und plünderte die Bagagen eines Regiments; furz, verübte jene Erzeffe und Gränel, bie im Gefolge eines solchen Rampfes zu sein pflegen.

Raum erhielt ber Feltmarschall Kenntnig von ber Emrorung Brescia's, fo entfandte er ein Armee-Corps, um biefe Bewegung im Reime zu ersticken. Allein schon war Sannau nach Verona geflogen, und nachdem er hier bie nöthigen Sicherheitsmagregeln getroffen, folgte er mit brei Bataillons ber schwachen Brigabe Graf Nugent nach, welche bereits im Rampfe mit ben Brescianern verwickelt war. Er öffnete fich ben Weg burch bas Gebirge zum Kaftell; von hier aus bot er Alles auf, um bie verführten Brescianer zur Niederlegung ber Waffen zu überreben, er theilte ihnen nochmals die Siege bes Feldmarschalls mit, auf die nothwendig ber Friede folgen müsse, er verlängerte bie ihnen gewährte Frist um mehrere Stunden. Doch vergebens; flatt Unterwerfung, heulte ber Sturm mit allen Glocken; und von allen Thürmen und Das dern eröffnete sich ein lebhaftes Feuer gegen bas Raftell. Jest ließ hannau aus allen Kanonen bes Raftells antworten, und befahl ben Sturm. Er ließ mit seiner schwachen Truppe alle Thore ber Stadt zugleich angreifen. Un ber Spipe eines Bataillons brach er

felbft aus bem Raftell hervor. Der Rampf mar He. tin aber entscheitenb. Drei Thore wurten von ben Arupben erfturmt, und bie Emporer in einen Binfel ber Ctabt aufammen gebrangt. Die Racht machte bem Ramuf ein Enbe, ber granenbe Morgen ernen. erte ihn wieder mit gleicher Beftigfeit. Ded San nau's und seiner braven Truppen Tapferfeit per mochten bie Aufrührer nicht zu wiberfteben. Rach einigen Stunden fdwieg bas Feuer, und bas zweimal treulofe Bredeia lag gebemuthigt zu Sannan's Hillien. - Und nun ihr fanatischen Subler, ihr beuch. lerliben Allantropen, fragt bie Englander, wie es in ben ersistennten indischen Städten, fragt bie Frango len, wie es in bem mit Sturm erfampften Conttauting ausgeschen, und fommt, und febt Breg. ela, und faat bann an, wo bie Sand ber Berfto. rung am blutigften gewüthet!

Mlan hat behauptet, bag bas in Brescia vergoffene Blut hatte erspart werben können, ba ein ganzes Urmee-Corps zur Bekampfung Brescia's

im Anzuge war. Das ist in ber Theorie richtig, allein, so lautet die Frage nicht. Sannau konnte die Lage des Feldmarschalls, ihrem ganzen Umfange nach, noch nicht kennen, bas Beispiel Brescia's fonnte auf bas Land anstedend wirken, seine Emrörung mußte unterbrückt und gestraft werben. Sa p. nau war bie Rückenbedung bes Kelbmarschall's anvertraut. Er handelte baher wie ein entschloffener und tapferer Colbat. Brescia hatte biefe Buchtigung nicht allein wohl verbient, es hat sie mit Uebermuth und Arroganz herausgefortert. Hannau bebiente sich seines Sieges mit Mäßigung. So betrachtete ber Feldmarschall auch biese Handlungsweise Sannau's; bie Unterwerfung Brescia's ftambelte ihn zum ausgezeichneten General, ter balb noch glanzendere Beweise seines Feldherrn Talentes geben follte.

Nach Besiegung und Demüthigung Brescia's eilte Haynau in sein Hauptquartier vor Venebig zurud, wo sich balb bie höchste Thätigkeit entwickeln follte. Nach bem Siege von Novara erhielt ber Feldmarschall freie Hand, er konnte bie nöthigen. Kräfte zur Eroberung Venedig's, und Vernichtung bes letten Heerbes ber Empörung verwenden. Sein nächstes und Hauptobjekt war von nun an Venedig geworden, und die ungeheuere Thätigkeit und Enersgie, die Haynau hier entwickelte, versprach bem Feldmarschall eine baldige und siegreiche Lösung diesfer Aufgabe.

Der Anfang ber Belagerung sollte gegen Malghera erfolgen, als das stärkste der Forts, durch die Wenedig mit dem kesten Lande verbunden ist. War es Haynau auch gelungen, durch Anschaffung aller möglichen Utensilien, seine Vorbereitungsarbeiten so welt zu treiben, daß dem Beginn der Belagerung und ihrer ununterbrochenen Fortsetzung keine Anstände mehr im Wege standen, so trat doch jetzt ein mächtiger Bundesgenosse Venedig's auf dem Kampfplatze auf, gegen den Haynau's eiserner Wille nichts vermochte. Der ganze Monat April hatte uns

unterbrochene Regenguffe herabgefturzt, und ber moraftige Boben bes Lagunengürtels glich mehr einem Schwamme, wie festem Grunde. Dieses große hinberniß beflügelte Sannau's Gifer nur immer mehr. Die Hingebung, ber beharrliche Geift ber Solbaten blieb nicht hinter bem eisernen Willen bes Felbherrn, und in der Nacht vom 29. auf den 30. April konnte bie erfte Paralelle eröffnet werben. Die Nachrichten, bie man über ben Geift und bie Beschaffenheit ber Besatung hatte, ließen feine fehr energische Vertheibigung erwarten; man wollte baher einen Versuch machen, und ber Befatung, wie bas Sprichwort sagt, auf ben Bahn fühlen; boch man hatte fich ganglich getäuscht. Die Besatung bestand aus bem Besten, was man an abentheuernben Solbaten hatte auftreiben können, und im Fort kommandirte ein alter tapferer Solbat. Unterbeffen ließ hannau aus feche Batterien ein beftiges Keuer eröffnen, bem jeboch bas Fort mit überlegenem Feuer antwortete, beibe Theile beschäbigten sich untereinander Geschüte; babei blieb es aber, man ftellte bas Fener ein, und

schritt zur Eröffnung ber zweiten Paralelle. Der Regen, ber eine Zeitlang aufgehört hatte, begann von Neuem. Der Soltat kämpfte mit unsäglichen Schwierigkeiten, bas Fieber und bas feinbliche Feuer lichtes ten feine Reihen, aber nichts vermochte feine Standhaftigkeit zu brechen. Das ermunternbe Beisbiel bes Kelbherrn, und seine wahrhaft väterliche Sorge suchten bie Mühseligkeiten zu lindern, benen er fast unterlag. Der Feind staute ben Canal von Mestre, überschwemmte bas vorliegende Terrain und füllte bie Laufgräben mit Waffer. Auch biefe Schwierigkeiten wußte Sannau zu überwinden. Große Arbeiten mußten unternommen werben, um das Terrain wieber trocken zu legen. Allmählig nahte sich ber Kampf seiner Entscheibung, als Sannau abgerufen warb; ber fernere Verlauf biefer merkwürdigen Belagerung gehört daher nicht mehr hieher.

Mit blutenbem Herzen verließ Hannau bas Heer zu bem er bis nun gezählt, und in beffen Reihen er so manches Lorbeerblatt gepflückt, bas sich später zu einem Kranze balb winden sollte, mit dem das alte Rom seine siegenden Feldherrn schmückte.

Bis jest hatte Hannau unter den Befehlen bes Feldmarschall Graf Radesty gestanden, und obsgleich in untergeordneter Stellung, dennoch den Bestuf zum Feldherrn bethätigt; jest aber auf den großen Kriegsschauplatz Ungarn's gerufen, sollte er an der Spize eines tapferen und treuen Heeres als selbsstständiger Oberfeldherr die Bewegungen und den Kampf großer Massen leiten, und die Erwartungen rechtsertigen, die sein selbsstständiges Handeln am Tage von Custozza und im Sturme von Breschalen entsprach.

Unglücksfälle hatten ben bisher siegreichen Zug unseres Heeres gegen die ungarische Empörung unterbrochen; Fürst Windisch-Grätz legte ben Oberbefehl über bas Heer nieber, und ber Kaiser übertrug ihn bem Feldzeugmeister Baron Welben\*). Die sehr geschwächte Gesundheit dieses Letteren machte es ihm jedoch unmöglich, jene sissssche Thätigkeit und Beweglichkeit zu entwickeln, welche die Natur des Kriegoschauplates und die Lage der Dinge erforderte; er bat daher Seine Majestät um einen Gehülfen. In Folge bessen erhielt Haynau Befehl, sich mit größter Gile zu der Armee von Ungarn zu begeben. Als Haynau bei dem Heere eintraf, hatte dasselbe bereits, während der Feind sich mit der Belagerung Ofen's unterhielt, jene rückgängige Bewegung vollbracht, die ob der Zerstreuung seiner Streitkräfte dringend nothwendig geworden war. Die Armee theilte sich. Eine Abtheilung berselben zog unter Jella Eick

<sup>\*)</sup> Der Feldzeugmeister Sannau hat unter feiner eigenen Leitung burch ben Chef feines Generalftabes ben Veldzug bes Jahres 1849 aufzeichnen laffen. Auch von ber Gegenparthei find barüber Werke erschienen, es fann baber nicht in unserem Plane liegen, eine in bas einzeln gehenbe Schilberung bieses benkwürdigen Velbzunges hier wiederzugeben. Wir folgen ben Bewegungen nur in großen Bügen.

nach Slavonien und beckte die füdlichen Provinzen. Das Hauptheer stand à cheval der Donau, lehnte seinen rechten Flügel an Hoch straß, und behnte sich in ziemlich ausgedehnter Stellung entlang der Waag aus. Bis jetzt war es dem Feinde nicht gelungen, diese Stellung zu durchbrechen.

Die Mühseligkeiten und Gefechte bes vorigen Winter-Feldzuges, in welchem die Kälte nicht selten 24 bis 26 Grad erreichte, hatten das Heer gesschwächt, es bedurfte Ruhe und Verstärfung, seine befensive Stellung verschaffte ihm beibes. Das Ersscheinen Haynau's bei dem Heere von Ungarn konnte nicht anders als ermuthigend auf den Soldaten wirken. Der Auf seiner Tapferkeit, seiner Kraft und Selbstständigkeit, vorzüglich aber der liebevollen Sorge, die er für den Soldaten trug, waren ihm vorzußgeeilt; der Soldat war überzeugt, daß dieser General den Sieg bald wieder an seine Fahnen fesseln werde, er empfing ihn, wie den Vorboten ruhmsreicher Ereignisse.

Das enge Freundschaftband, bas seit Franz und Alexander bie Rabinette von Petersburg und Wien miteinander einte, hatte feine Unterbredung erlitten; im Gegentheil hatten bie Ereigniffe, Die seither Die öfterreichische Monarchie erschütterten, nur bazu beigetragen, biese Verbindung noch enger zu fnüpfen. Die ungarische Insurrefzion hatte eine Ausbehnung und einen Charafter angenommen, ben man weit entfernt war, in ihrer Entstehung ihr zuzutrauen. Sie hatte es gewagt, die Kaiser-Dynastie bes Thrones verlustig zu erklären, und burch vorübergehende Vortheile, einiger günstigen Erfolge aufgeblasen, hatte fie jebe Mäßigung auf bie Seite geworfen. Sie hatte fich mit ber polnischen Emigrazion verbunden, die Führung ihrer Armeen polnischen Flüchtlingen anvertraut, und auf biese Weise fühn Rußland den Fedehandschuh hingeworfen. Daß Rußland's ebler Raiser nicht lange zaubern werbe ihn aufzunehmen, ließ sich erwarten. Bis jest war ber Rampf in Ungarn eine reine öfterreichische Angelegenheit gewesen, allein die Republikanisirung Ungarn's, wie wahnsinnig auch ber Gebanke, bie Verbindung mit der polnischen Emigrazion, war ein offener Act ber Feinbseligkeiten gegen ben Grundsat ber Legitimität, mithin gegen Rußland. Die Versuche, bie Insurrekzion auf polnischen Boben zu verpflanzen, konnten über die Zwecke ber polnisch-ungarischen Parthei keinen Zweifel laffen, benn wie abentheuerlich auch biese Barthei sein mag, so lag es boch klar genug am Tage, baß man nicht um ber ungarischen Freiheit willen allein fampfte, sondern daß man sich ihrer bedienen wollte, falls sie siegte, ben Rampf auf bas Gebiet Rugland's hinüber zn spielen; fo weit reichte aber Roffuth's politischer Blid nicht, daß er diese Umtriebe seiner polnischen Freunde hätte burchblicken sollen, in seinem Uebermuth nahm er feinen Anstand, ben Born bes mächtigen Czaren zu reiten. Die Folgen konnten nicht ausbleiben.

Zwischen ben Kabinetten von Petersburg und Wien fam ein Vertrag zu Stande, fraft beffen Raifer Nifolaus ein mächtiges heer zur Unter-

brudung ber ungarischen Emporung auf ben Rampfplat fandte. — Von biefem Augenblick an waren bie Beschicke ber ungarischen Emporung besiegelt. Es lag in bem Blane beiber Monarchen, bag bie Angriffs-Operazionen nicht eher eröffnet werben follten, bis bas russische Hülfsheer bie Karpathen überschritten haben wurde, und beibe verbundeten Beere in unmittelbarer Wechselwirfung zu einander treten fonnten. Man wollte ben Krieg rasch und burch einen fraftvollen Stoß beenbigen, benn Blut genug war schon in biesem heillosen Kriege gefloffen. Das öfter: reichische heer seinerseits mußte unterbeffen seine bertheibigende Stellung festhalten. Die ungarische Emporung, auf ber bereits ber Fluch ber bosen Sache, nämlich Zwiespalt und Uneinigkeit ruhte, glaubte nicht an bas Erscheinen ber Ruffen, weil ihre volnischen Rathgeber ihr weiß gemacht hatten, Rufland's Rrafte seien im Innern burch eine brobenbe Stimmung festgehalten. Sie benütten bie fostbare Reit nicht. Roffuth, biefer feigfte und verberblichfte aller Schwäßer, ber wahnsinnig genug war zu glauben, er werbe die heilige Krone, weil er sie frech gestohlen, auf sein Haupt setzen, verhinderte ein diederes Volk zur Erkenntniß seines Unrechtes zu kommen, und sich der Gnade seines Königs zu unterwerfen. Die ungarischen Führer des Heeres aber, die
noch immer von Lojalität schwätzen, haben ein Verbrechen an ihrem Vaterland begangen, das ewig ihrem Andenken folgen wird, als sie die Sache des
Landes nicht von jener Kossutcht, und Ungarn um so leichten Preis retteten. Doch dieser Streit
sollte nun einmal durch Blut entschieden werden.

Während dieses Zustandes banger Ungewisheit eilten die russischen Heeresführer der ungarischen Grenze zu. Die schwankende Gesundheit des kaiserlischen Heerführers, Feldzeugmeister Baron Welden, konnte den fortgesetzten Anstrengungen körperlicher und geistiger Thätigkeit nicht widerstehen, er sah sich genöthigt den Oberbesehl niederzulegen, und Haynau übernahm um die Mitte Mai den Oberbesehl über das kaiserliche Heer, welches nun durch eine

russische Infanterie Division unter ben Befehl bes ausgezeichneten General-Lieutenant Panutine versstärft warb. Man hielt diese Maßregel für nothwensbig, weil die beiden großen Heeresmassen, russische und öfterreichische, durch die Donau getrennt, sich nicht nach Belieben unterstüßen konnten, und man keines berselben einem vereinzelnten Nachtheil aussehen wollte.

Jest erst erwachte ber Feind, und wollte durch einen Angriff unserer Mitte die Linie der Waag durch, brechen, und so beide Flügel von einander trennen. Doch der günstige Augenblick war bereits verstrichen, überall ward der Feind auf das fräftigste empfangen und zurückgeworfen, wobei die russische Division Panutine zum ersten Mal vereint mit unsern Truppen auf dem Kampfplate erschien, und durch ihre Tapferkeit zur siegreichen Entscheidung beitrug. Der geschlagene und lebhaft verfolgte Feind zog sich zurück und ließ nun Hann au alle seine Truppen auf dem rechten Donauuser konzentriren. Das zweite

Corps allein blieb zur Beobachtung ber Waag auf bem linken Donau-Ufer. Man bezeichnet biesen Kampf gewöhnlich als die Schlacht von Pereb. Nach bewerkstelligter Zusammenziehung auf dem rechten Donau-Ufer soll Hayn au geäußert haben: "Nun werbe ber Krieg in sechs Wochen beenbet sein."

Durch seine Ernennung zum Oberbefehl über ein treues und tapferes Heer, sah Haynau sich an dem Ziele seiner Wünsche, von nun an lag es in seiner Hand, seinen Namen in das Buch der Geschichte einzuzeichnen. Sein fester Wille zu siegen, verdürgte ihm den Erfolg, woran er um so weniger zweiselte, als er ein großes, und in vielen Lebensverhältnissen zu weit getriedenes Selbstvertrauen besaß. Ein neuer Feind hatte sich in sein Lager eingeschlichen, fürchterlich in seinen Erscheinungen, wie in seinen Volgen. Die Cholera war in sämmtlichen Heeren erschienen und forderte zahlreiche Opfer; aber sie vermogte nicht, die Thätigkeit und Kraft Haynau's zu lähmen, die sich verdoppelte, in dem Maß, als der Augenblick der Entsen

scheibung nahte. Alles war nun bereit zum Beginne ber Offensiv Derazionen. Die ruffischen Heeresmassen, unter bem Besehle bes berühmten Fürsten von Warschau, hatten die ihnen entgegenstehenden schwaschen Abtheilungen auseinander getrieben, und waren in das Junere bes Landes eingebrungen, ihre Richtung gegen Comorn nehmend, wo die ersten entscheidensben Schläge folgen mußten. Hay nau stand mit seiner ganzen Macht konzentrirt bei Wieselburg und Ungarisch Altenburg, der Feind in der Stellung bei Raab.

Haynau's Feldzugsplan ließ sich in ein einziges Wort zusammendrängen, dieses Wort hieß: "Vorwärts," gleich jenem alten Feldmarschall einer versgangenen Zeit, mit dem er überhaupt manche Aehn-lichfeit hatte. Und in der That vorwärts, und rasch vorwärts, das war die Aufgabe, die gelös't werden mußte. Arad war gefallen, Temesvar schwebte in der größten Gefahr. Der Ban von Groatien deckte zwar noch die südlichen Provinzen, aber nur mit

Mühe konnte er ber Uebermacht seiner Gegner Wisberstand leisten.

Rossuth faß mit seiner Papierpresse, und seiner revoluzionären Regierung noch in Ofen, und von hier aus bewegte er Himmel und Erbe, um bas Land, bas sein Geschwätze über seine Lage und Zukunft vollkommen verblendet hatte, zum rasenden Widerstande aufzureizen. Seinen früheren Zufluchtswinkel Debreczin hatte er bereits verloren, seit die Russen ein betaschirtes Corps borthin gefandt hatten. Es war klar, baß er sich auf ben Suben ftüten werbe, um bort neue Kräfte zu organisiren, die verschieden zerstreuten Corps zu sammeln, und bann mit einer großen Maffe einen Hauptschlag auszuführen, wobei er vorzüglich auf Bem, ber noch Siebenbürgen hielt, gerechnet haben mag. Mit Bligesschnelle in biefes Spinnengwebe zu fahren, und es mit fraftiger Fauft zu zerreißen, bas war ber 3med, ben Sannau unverrückt im Auge hatte, und ben er mit Glang und Rühnheit, und nicht ohne gerechtfertigte Berechnung ausführte. — Darum also "vorwärts."

Am 26. Juni traf Se. Majestät der Kaiser bei dem Heere ein. Noch tönte herüber vom fernen Schlachtfelde Santa Lucia's der Auf des glänzenden Muthes, den der jugendliche Fürst dort bewiesen. Sein Erscheisnen unter seinem ungarischen Heigerte den Enthusiasmus der Soldaten zum höchsten Gipfel, denn sein Monarch selbst sollte jett Zeuge seiner Treue und aufopfernden Hingebung für seines Kaisers gerechte Sache sein. Ein Kampf, unter solchen Aussicien untersnommen, mußte ein siegreicher sein. Alles begünstigte Haynau's Unternehmen; hätte er doch das Lächeln des Glückes eben so fest und ruhig, wie sein Drohen ertragen können.

Am 28. Juni hatte ber Feind seine Kräfte um Raab konzentrirt, und hielt die aus dem Jahre 1809 noch übrigen Befestigungen besetzt. Während Haynau die feindliche Front mit einer imposanten Masse von eis

nigen 60.000 Mann und zahlreicher Artillerie angreifen wollte, sollte sein rechter Flügel die feindliche Stellung umgehen. Dieses Manoeuvre gelang vollkommen. Das britte bazu bestimmte Armee-Corps ging über bie Raab, schlug ben Feind bei Ihászi, trennte bie feindliche Division Améti von der Armee, warf sie über Bapa zurud, und ihre Wiedervereinigung mit ber Armee konnte erst gegen Eube bes Feldzuges stattfinden. Das 4. Armee-Corps, unter Wohlgemuth, fonnte jedoch wegen Ueberschwemmung bes Terrains nur über Lesvar vorgehen, um die feindlichen Berschanzungen bei Abba im Rücken zu nehmen, baburch erlitt biese Bewegung einen Verzug. Schlick, mit dem 1. Armee-Korps, griff aber siegreich die feindliche Front an, erstürmte alle Stellungen. Der Feind, auf allen Seiten in die Flucht getrieben, raumte fampfend Raab und floh gegen Comorn. Einer ber Ersten, ber in bie erfturmte Stadt einbrang, war ber Raiser, welcher vom Pferbe geftiegen, und über eine abgebrannte Brude geklettert war. Er hielt an ber Spite ber Seinen seinen Einzug in die eroberte Stabt.

Der Keind hatte sich ganz nach Comorn zurückgezogen, und hielt die am rechten Donau-Ufer aufgeworfenen Verschanzungen besetzt. Um 30. Juni erfchien Sannau mit tem Beere im Angeficht bes Feinbes und behnte seine Stellung von Acs bis Ris=Ber aus. In ber Hoffnung, es zu einer entscheibenben Schlacht zu bringen, bot Saynau feinem Begner bie Schlacht an, und entwickelte seine ganzen Streitfrafte. Der Feind nahm ben Fehbehandschuh auf, und es fam zur ersten Schlacht bei Comorn. Es erfolgten lebhafte Reitergefechte in ber Gegend von O = Szöny, bie jedoch feine Entscheidung herbeiführten. Das 4. Armee-Corvs und die Division Banutine warfen in ber Front ben Feind zurud, mahrend bas 1. Armce-Corps unter Schlick ben Acfer : Wald erstürmte, und bann am Walbranbe aufmarschirte. Unter bem Schutz einer mörberischen Kanonabe brang ber Feinb aus seinen Verschanzungen hervor, warb aber von Schlick zurückgeworfen und seine Verschanzungen am Sandberge erobert, die man jedoch nicht behaupten tonnte, weil fie burch weiter zurückliegende Werke ein-

gesehen und mit einem morberischen Feuer beschoffen wurben. Görgen, ber feindliche Anführer, fagt man, habe seine zurückliehenden Bataillone mit Kartatschen wieder gegen die Angreifer treiben laffen, und sei bann mit allen noch verfügbaren Rräften aus ben Berschanzungen hervorgebrochen. Er brängte bas 1. Armee-Corps zurück. Mittlerweile hatte ber Keind einige Bortheile gegen unseren rechten Flügel erfochten, und bemselben bas Dorf O=Szöny trop ber tapfer= ften Gegenwehr entriffen; bennoch vermochte bieser Flügel die Bewegung ber Division Panutine zu beden, welche fich links gegen Bugta Serfalb zog. um bas 1. Armee-Corps zu unterflügen. Gine heftige Kanonabe beckte biese Bewegungen. Unterbessen brach die feindliche Reiterei, von Görgen persönlich geführt, hervor, und hier kam es zu einem blutigen Kavallerie-Gefecht, bas mit ber Nieberlage ber Husaren enbete, welche in wilder Flucht der Festung zueilten. Während bieses Handgemenges erhielt ber feindliche Anführer einen Sabelhieb in ben Kopf, ob von einer ungaris schen ober ofterreichischen Klinge, ift bis jest nicht aufgeklärt. Die Wahrscheinlichkeit spricht für ersteres, benn obgleich von allen Insurgenten "Chefs ber geliebteste, ließ er sich doch oft zu Ausbrüchen des Jähzorns hinsreißen. — So stand die Schlacht, als Se. Majestät an der Spitze des 4. Corps auf der Wahlstatt erschien, und den Sieg entschied. Der Kampf im Acher Walb dauerte noch eine Zeitlang fort, endete aber auch dort mit der Niederlage und Flucht der Feinde. Der erste Versuch eines Durchbruchs war mißglückt.

Als ber feinbliche Heerführer, nach bem Verluft seiner Stellung bei Raab, sich auf Comorn zurückzog, hatte er natürlich die strategischen Vortheile im Auge, die dieser wichtige Manoeuvrir-Punkt ihm gewährte. Diese Kombinazion war vollkommen richtig, so lange der Angreiser nur auf einem User operirte, oder seine Kräfte theilte, und auf beiden Usern heranzückte. Dieser große Vortheil aber war in dem Augenblick verloren, wo zwei Heere von der Stärke wie das russische und österreichische, auf beiden Usern heranzogen, um sich vor Comorn zu vereinigen. Am 2.

Juli geschlagen, blieb bem ungarischen Insurgentenführer nichts übrig, als Comorn seinen eigenen Kräften und seinem Schicksale zu überlassen, und sich ben Weg nach bem Süben rasch zu bahnen, um sich mit ben zerstreuten Corps zu vereinigen, die bann noch eine bebeutende Streitmacht gebildet haben würden. Daß Borgen biefes nicht that, beschleunigte ben Fall feiner Sache, die er zwar nie wurde gerettet haben, die aber ohne sein Zögern rühmlicher gefallen wäre. Allein schon herrschte Zwietracht im Lager ber Emporung, und ber Fähigste aller Insurgenten-Chefs lag an einer, wie es scheint, ziemlich bebeutenben Ropfwunde barnieder, die er, wie wir fahen, in der Schlacht vom 2. Juli erhalten hatte. Diese Lähmung ber Thätigfeit, gegenüber einem Feldherrn, wie Saynau, ber ben Werth ber Zeit zu berechnen verstand, mußte unheilbringend wirken. Die Armee vor Comorn war der beste, ber einzig wohldisciplinirte Theil des ungaris schen Heeres, benn sie bestand größten Theils aus abgefallenen Truppen, die in der österreichischen Schule gebilbet worben waren. Sie waren ihrem Führer anhänglich, beffen Glück sie vertrauten, und der seine militärische Ansbildung ebenfalls dem Heere verdankte, gegen das er nun die Wassen führte. Bis zum 11. trat eine vollkommene Wassenruhe ein, während welcher Zeit sich der Kreis immer enger schloß, der das Heer der Empörung umgab. Seine Majestät den Kaiser rief die Regierung Seines Reiches in die Hauptstadt zurück. Er verließ am 5. Jult die Armee, mit voller Zuversicht Hann au's Händen die Vollendung des großen Werstes überlassen, das derselbe eben unter des Monarschen eigenen Augen mit so viel Krast und Energie besonnen hatte.

Die Siegesnachrichten, die von dem Kriegsschauplatz nach Ofen "Pesth brangen, hatten den Maulhelden Kossuth geschreckt. Er packte seine Papierpressen zusammen, und floh nach Szegedin, eine schwache Besatzung zurücklassend. Kaum war Haynau von dieser Flucht unterrichtet, so sandte er das 3. Armee-Corps voraus, um sich des wichtigen Punktes Ofen "Pesth zu bemächtigen, von wo aus er dem ruffischen Heere bie Sand reichen, ober nach Umftanben gegen ben Suben operiren konnte.

Endlich erwachte ber ungarische Anführer aus seiner Unthätigkeit, er mußte handeln. Noch einige Tage Stillliegen, und er war in Comorn eingeschlossen, wo ihn Hunger und Krankheit zur Niederlegung der Wassen gezwungen haben würden. Unterdessen gab er seine Absicht nicht auf, Hahnau zu durchbrechen, und den Kriegsschauplatz auf das rechte Donau-Ufer zu verlegen. Vielleicht hatte er auch Kunde von der Entsendung des 3. Corps erhalten, und hoffte seinen Gegner geschwächt und unvordereitet zu sinden.

An Stärke waren sich beibe Heere ziemlich gleich. Eins wie bas andere mochte etwa 36 bis 40.000 Mann betragen. Begünstigt durch einen starken Nebel brach das feindliche Heer am 11. Juli gegen 10 Uhr früh aus seiner verschanzten Stellung hervor. Nicht Görgey, sondern Klapka führte den Oberbefehl; ein Beweis, wie bedeutend seine Verwundung gewesen sein

muß, weil er an tiefem Tage, ber über bie Gefchicke Ungarns entscheiben follte, antern hanten bie Suhrung seines Heeres anvertrauen mußte.

Der erste seinbliche Angriss war gegen unsern linsten Flügel gerichtet; mit mehreren Divisionen griss er ben Acfer. Wald heftig an, wo er aber von Schlick mit gewohnter Tapferkeit empfangen ward. Zwei feindeliche Armee. Corps, wovon das 7. gleichzeitig den Acfer. Wald umgehen sollte, grissen unsern Mittelpunkt an, aber das 4. Corps, unterstützt von der Division Panntine, leistete den tapfersten Widerstand. Zetzt brangen die Feinde in den Acfer. Wald ein, wo Schlick nun alle seine Kräste entwickelte, und ein solch in morderisches Gesecht entbrannte, daß es auf mehreren Punkten zum Handgemenge kam; doch umsonst waren alle seinblichen Anstrengungen, Schlick beshauptete das Feld.

Unterbessen war bie Schlacht auf ber ganzen Linie entwickelt. Die feindlichen Anstrengungen gegen unse-

ren linken Flügel sollten burch einen Kavallerie-Angriff auf unsere Mitte unterstützt werben; mit zahlreicher Artillerie und fast seiner ganzen Kavallerie rückte der Feind gegen Pußta Harfaly vor, steckte diesen Ort in Brand; doch alle seine Anstrengungen scheiterten an der unerschütterlichen Tapferkeit des 4. Corps, welches den wichtigen und lebhaft angegriffenen Punkt Pußta Czem behauptete. — Während dieses in der Mitte und auf dem linken Flügel vorging, hatte ein feindliches Armee-Corps unter Nagh Sándor auch unsern rechten Flügel bei Mocsa angegriffen; doch auch hier vergebens, der Feind ward von den Unstrigen aus allen Stellungen getrieben, und sloh der Fesstung zu.

Das Fehlschlagen aller Angriffe gegen unsere Mitte entschied ben Tag. Hahnau ging nun selbst auf alsen Punkten zur Offensive über. Der Feind räumte bas Schlachtfeld, und zog sich in voller Unordnung in seine Verschanzungen zurück. So endete der letzte Verssuch, Hahnauferes Heer zu durchbrechen. Auf

allen Punkten bes Schlachtfelbes war Hahnau zusgegen, überall hatte er ben Muth und die Standhafstigkeit der Seinen belebt und angefeuert, man sah den Veldherrn und tapfern Soldaten in seiner Person verseinigt. Die tapfere Division Panutine, unter ihrem ausgezeichneten Führer, hatte auch an diesem Tage Hahnau auf verschiedenen Punkten große Dienstegeleistet.

Die Operazionen waren nun auf einem Punkte angelangt, wo ein genaues Einvernehmen ber Heerführer ber Verbündeten doppelt nöthig war; bennoch scheint zwischen Haynau und bem ruffischen Hauptquartier kein vollkommener Einklang geherrscht zu haben. Wir wollen Haynau keineswegs vertheidigen, daß er in einer Angelegenheit von der Wichtigkeit der vorliegenden, seinen ihm angebornen Opposizionsgeist nicht zu mäßisgen wußte. Im rufsischen Hauptquartier scheint man auf eine Verfolgung des geschlagenen Feindes von Seite Haynau's gerechnet zu haben. Haynau war entgesgengesetzer Meinung. Und wir gestehen underholen,

daß wir uns hier auf seine Seite stellen. Die Ruffen faßen bem Reinbe auf ben Fersen, Sannau nicht, er mußte burch einen Donauübergang so viel Zeit verlieren, daß ber Feind ihm einen bebeutenben Vorsprung abgewinnen konnte. Ein Uebergang Sannan's hatte hier eine solche Truppenmaffe zusammengepfercht, baß fie einander nur hinderlich geworden ware. Das rufsische Seer war bem ungarischen wenigstens um bas breifache überlegen; nun war letteres allerdings ber Rern bes Insurreczions-Heeres, allein bas ruffische bestand aus lauter erprobten Truppen, geführt burch einen Feldherrn, ber seine Lorbeeren in zwei Welttheilen gepflückt hatte. Wagte es Görgen, biesem Seere eine Schlacht zu liefern, so warb er vernichtet, bas konnte feinem Zweifel unterliegen; suchte er zu entwischen, wie er es wirklich that, so ward er auf seiner Flucht aufaerieben, ber gahreichen und vortrefflichen ruffischen Kavallerie konnte er nicht entgeben, sein Beer mußte ben Mühfeligfeiten und bem feindlichen Schwerte unterliegen. Das war auch bas Resultat seines Rudzuges. — Es waren noch große Aufgaben zu lösen, die Haynau schon lange vorschwebten, und benen er nun seinen Geist zuwandte. Er beschloß daher die Vernichtung Görgey's bem Fürsten von Warschau zu überlassen, und mit seinem Heere nach Ofen Pesth zu marschiren, wo er sich mit dem russischen Heere in direkter Verbindung besinden mußte; von diesem Entschluß seite er das russische Hauptquartier in Kenntniß.

Die mit beispielloser Halsstarrigkeit verfolgte Abssicht, Haynau auf dem rechten Donau-User zu durchbrechen, eine Halsstarrigkeit, in welche außer den Feldherrnansichten, auch noch Nazionalhaß und Eitelkeit sich mischen mochten, hatte Görgey eine kostbare Zeit verlieren lassen. Auf dem rechten Donau-User zweimal geschlagen, versuchte er nun auf dem linken zu entwischen, und sich wo möglich mit Perzel zu vereinigen, der an der Spitze eines Armee-Corps stand, das aus den von den Russen aus den Karpathen verbrängten Truppen und neuen Formazionen gebildet war. Daß er in einem Lande, wo Alles ihm zu Gebote stand, die Stellung und

Stärfe ber ruffifchen Armee nicht gefannt haben follte, muffen wir burchaus bezweifeln. Dem fei wie ihm wolle, in ber Nacht vom 12. auf ben 13. Juli brach er in möglichster Stille, gefolgt von einem ungeheueren Train, bei bem fich viele flüchtige Lanbesbewohner befanden, auf, und nahm seinen Weg nach Waigen. Klapka blieb mit etwa 20000 Mann Besatung, und vielen Kranken und Marschunfähigen in Comorn zurud. Am 15. fließ er bei Waipen auf die russische Vorhut; hier fam es sogleich zu einem Gefecht ohne Entscheibung. Während Recognoszirungen glauben machten, Görgeb wolle hier eine Schlacht annehmen, zog er in ber Nacht vom 16. auf ben 17. ab, die Straffe von Balaffa- Gyarmath einschlagend; verfolgt von ben Ruffen, die seinen Abzug entbeckten. Sier riß eine heillose Unordnung bei ber retirirenden Colonne ein, die auch durch den ungeheueren Train, mit dem bas heer belaftet war, vermehrt warb. Görgey's energisches Eingreifen rettete sein Corps vor einer volltommenen Nieberlage. Ein Versuch Bergel's, ihm bie Hand zu bieten, ward bei Tura zuruckges schlagen. — Wir überlaffen hier Görgen seinem Schicksal und ben Ruffen, und wenden uns wieder zu Haynau, ber uns eigentlich allein beschäftigt.

Als Haynau die volle Ueberzeugung erlangt hatte, daß der Feind von Comorn abgezogen und bereits auf die Russen gestossen war, deren Versolzgung er nun nicht mehr entgehen könne, brach er mit seinem Heere, welches nur noch aus dem vierzten Corps der Division Panutine und der Resserve Kavallerie bestand, gegen Ofenspesth auf. Am 19. hielt er seinen Einzug daselbst, wo er sich wieder mit seinen vorausgesandten dritten Corps verzeinigte, welches schon am 11. Pesth, ohne Widersstand zu sinden, beseth hatte. Das erste und zweite Corps blieb einstweisen vor Comorn.

Am 13. hatte auch eine russische Vorhut Ofens Besth erreicht, und hann au stand nun in unmittelbarer Verbindung mit der russischen Armee. Ofen. Pesth war der Punkt, von wo Haysnau seine weiteren Operazionen bestimmen mußte. Wie die Lage der Dinge gegenwärtig stand, war ein unmittelbares Ineinandergreifen der Bewegungen der beiden verbündeten Heere, weder nöthig noch zweckmäßig, und eine Trennung ohne alle Gefahr. Das Objekt der russischen Armee war und mußte die Verznichtung Görgey's sein. Hiezu waren die russischen Streitkräfte mehr als hinreichend, doch konnte die Erreichung dieses Zieles sich noch länger hinausziezhen, da es Görgey gelungen war, einer Hauptsschlacht auszuweichen, und so die russische Armee zu einer weitern Verfolgung zu nöthigen. Hayn au glaubte nun diesen Theil des Kriegsschauplates gänzelich außer seinen Verechnungen lassen zu müssen.

Roffuth hatte, wie wir früher sahen, ben Sit seiner Agitazionen nach Szegebin verlegt; hier organisite er eine Reserve-Armee, und schien alle Kräfte bes Sübens konzentriren zu wollen, welche keineswegs unbebeutend waren. Lassen wir Bem in

Siebenbürgen, Görgen und Klapka ganz außer Berechnung, über beren Rrafte Roffuth nicht mehr verfügen konnte, so blieben noch bei Szegeb in eine Reserve-Armee in Organisazion begriffen, bie auf 60000 Mann gebracht werben follte. Die Subarmee, unter Vetter, einige 30000 Mann, bas Belagerungs-Corps vor Temesvar 10 bis 12000 Mann, nebst mehreren Besatungen ebenfalls gegen 10000 Mann ftark. Ueber alle biese Truppen konnte Rossuth ganz oder theilweise verfügen, und ließ man ihm Zeit, so burfte man barauf gefaßt sein, eine Streitkraft von wenigstens 50000 Mann bei Szegebin hinter verschanzten Linien zu finden, an welch letteren mit großer Thätigkeit gearbeitet warb. Dazu kam noch, bag ber Ban Jella či & heftig bebrängt, und Temesvar auf bas Aeugerfte gebracht war. Nur Schnelligkeit konnte ben Einen aus seiner Verlegenheit, bas Andere aus seiner Noth retten, und Rossuth's Agitazion ein balbiges Ende machen. Hannau entschloß sich also zu einer raschen Vorrückung gegen Szegebin. Diese Bewegung war

fühn, und bedurfte Vorbereitungen, die er mit der ihm eigenen Energie traf. Ein Marsch ber in ber größten Hite bes Sommers, zum Theil burch menschenleere, an Waffer Mangel leibenbe Sandwüften, mit ber Cholera im Heere, unternommen wird, ift feine leichte Aufgabe, und bedarf einer ftanbhaften, bisziplinirten Armee. Seines Heeres war hanau sicher. Man hat biesen Marich oft tollfühn genannt. Das ift falsch; er war fühn, aber nicht tollfühn. Sannau mar Meifter bes wichtigen Donauüberganges Ofen : Pefth. Im Vorruden fette er fich in Besit ber bebeutenbsten Uebergänge über bie Theiß, warb er baher zu einer rudgangigen Bewegung genöthigt, so zog er sich auf die russische Armee zurud, bie in ber Verfolgung Gorgen's begriffen, ebenfalls gegen ben Süben heranzog. Ein glücklicher Erfolg aber mußte ber ungarischen Emporung ein Enbe machen. Diesem Marsche lag eine wohlbegründete Berechnung zum Grunde, und er war nicht auf Tollfühnheit bafirt. Napoleon, beffen find wir sicher, wurde biesen Marsch ein Meisters ftud genannt haben.

In brei Colonnen brach bas Heer von Pesth auf. Die Colonne bes äußersten rechten Flügels bilbete bas britte Corps, sie verließ Pesth am 22. Juli, und marschirte über Soroffar gegen Theresianopel. Die mittlere Colonne bestand aus ber russischen Hülfs, ber Kavallerie-Division, und bem Hauptquartier; sie verließ Pesth am 23. Juli, und zog über Orfeny gegen Kecsfemet. Die linke Flügel-Colonne bestand aus bem vierten Corps, sie brach am 24. Juli auf, und richtete sich gegen Czeg-leb. Das erste Corps stand noch vereint mit bem zweiten vor Comorn. Dieses Corps brach am 23. von Comorn auf, und marschirte, ohne sich in Pesth aufzuhalten, nach Czegleb.

Die feindliche Theiß-Armee, die Anfangs Miene machte, bei Kecskem et Stellung nehmen zu wollen, verließ diesen Ort beim Herannahen unseres Heeres, und zog sich nach Szegebin zurück, welches sie am 28. Juli erreichten. Hannau ließ bas 1. Armees Corps unter Schlick bei Alpar über bie Theiß gehen, und gab ihm die Richtung nach Makó, woburch er die feindliche Macht bei Szegebin im Rücken bedrohte.

Bei letterer Stadt befand sich nun ein etwa 40.000 Mann starkes Heer, bem Namen nach unter Meszaros, eigentlich aber unter Dem bin sty's Befehlen vereinigt, mit bem man eine Schlacht zu wagen beabsichtigte. Am 4. August, an welchem Tage Haynau's Colonnen vereinigt sein mußten, wollte ber österreichische Feldherr den Feind in seinem verschanzten Lager angreisen; allein Haynau's Schnelligseit hatte alle Kombinazionen des Feindes durchtreuzt. Die Verschanzungen, auf die man rechnete, waren nicht vollendet, und man wagte daher nicht den Angriff abzuwarten. In der Nacht vom 2. August verließ Dembinsty seine Stellung, und zog sich nach Szöreg, etwa eine Stunde mehr östlich zurück.

Kofsuth, ber immer fliehenbe, aber im Fliehen noch aufreizende, floh nach Arab, hinter bessen Wällen, bie ihm so lange und rühmlich widerstanden hatten, seine Feigheit Sicherheit zu sinden hosste. Was uns stets unbegreislich bleiben wird, ist die Frage, wie es möglich war, daß ein so erklärter Feigling, bei einer so tapferen und ritterlichen Nazion, wie die ungarische, Anhang sinden konnte, und jetzt es noch wagt ihre Ruhe aus seinem fernen Werstecke stören zu wollen.

Der Feind hielt zwar noch das jenseitige Ufer und die dort angelegten Verschanzungen beset; als er aber durch übergehende Truppen in der Front, und eine Umgehungs-Colonne in der linken Flanke angegriffen ward, räumte er seine Stellung und Verschanzungen, und zog sich eilends nach Szöreg zurück. Man sagt, Dembinsky habe auch diese Stellung räumen, und sich nach Arab zurückziehen wollen, wo er sich mit Görgey zu vereinigen hoffte, allein Haynau's rascher und entschiedener Angriff habe ihn zur Annahme einer Schlacht genöthigt, bie am 5. August erfolgte. Da bas erste und britte Corps noch nicht in die Schlachtlinie eingerückt waren, so war der Feind uns entschieden an Zahl überlegen, allein Hay nan hatte so oft die Tapferkeit und Güte seiner Truppen erprobt, daß er im Vertrauen auf dieselben ohne Bebenken den Kampf annahm.

Die Stellung bes Feindes war konzentrirt und stark. Die Front war durch einen starken Damm gesteckt, der sich mit dem rechten Flügel an die Marosch, mit dem linken Flügel an den Wald von St. Ivan lehnte. Hinter diesen Damm hatte er seine ganze zahlreiche Artillerie aufgeführt, und ihn mit Infanterie besetzt. In seinem Rücken lag das ebenfalls besetzte Szöreg. Um etwa 4 Uhr Nachmittags brach Harvor. Die ganze Reiterei sollte auf dem rechten Flügel den erwähnten Damm passiren, und die seindliche Linie in der linken Flanke nehmen. Sie verlor Zeit, indem sie einen Durchbruch durch den Damm zu gra-

ben versuchte, welches sich später nicht unbedingt nothwendig erwies. Vor ber Front entwickelte ber Artillerie Director, General Sauslab, unter bem heftigften Feuer ber hinter ben Damm aufgestellten feinbliden Artillerie, 17 Batterien, und erschütterte burch ein morberisches Rreuzfeuer bie feinbliche Stellung, die, da sie demselben nicht widerstehen konnte, ihre eigene Artillerie zurudzog. Jest rudte bas 4. Corps und bie russische Hülfsbivision im Sturme vor, warf die feindliche Mitte über ten Haufen, die in wilder Flucht nach Szöreg zurudeilte. Während biefes im Centrum vorfiel, hatte auch unfere Kavallerie am äußersten rechten Flügel ben Damm überschritten, und stürzte sich nun auf die feindliche Kavallerie, die auf bem linken Flügel ftanb. Nach wechselnbem Rampfe ward diese über ben Haufen geworfen, und gegen Szöreg gebrängt, welches bereits von unserer slegreichen Infanterie genommen war. Der Feind floh gegen Desake zu, wohin er von ben Unfrigen verfolgt warb. Die Nacht machte ber Schlacht ein Enbe. Jest schon fingen sich die Symptome einer nahen

.

Auflösung bei bem Feinde zu zeigen an. Die erft in Szegedin gebildeten Bataillone begannen sich aufzulösen, und suchten bas Weite. Viele berselben wurs ben als Gefangene eingebracht.

Sannau's fühner Feldzugeplan brangte zum Ende; daß die so oft von ihm bestegte feindliche Beeresmacht ihm bie glüdliche und flegreiche Beendigung bes beklagenswerthen Kampfes nicht mehr ftreitig machen könne, bafür bürgte ihm fein muthvolles, mit bem hochsten Vertrauen in seinen Felbheren und fein Blud erfülltes heer. 3mar konnte er bamals noch nicht wiffen, ob es Görgen nicht gelungen fei, sich ben verfolgenden Ruffen zu entziehen, und mit Dembinsty zu vereinigen. Wäre bies aber wirf. lich ber Fall gewesen, so konnte er sicher sein, daß er sich auf bem Schlachtfelbe mit ben verfolgenben Ruffen vereinigen, und bann beibe verbündeten Beere bem Ueberrefte ber Emporung mit einen großen Schlag ein Enbe machen würben. Hannau's Schnelligfeit hatte alle Kombinazionen bes Feindes vernichtet. Das

burch war die beabsichtigte Vereinigung seiner zerstreuten Streitkräfte, wenn man einen Theil der Temesvarer Belagerungs-Truppen, und den in der Schlacht bei Raab abgeschnittenen Ueberrest der Division Kméti ausnimmt, vereitelt worden, dennoch zählte das Insurreczions-Heer, wenn man den zusammengetriebenen Landsturm mit einrechnet, noch eine Masse von beiläusig 50.000 Mann, und wenigstens 150 Kanonen, die unter den Wällen Temesvar's Hahnau's rächendes Schwert ereilen sollte.

Haynau brach zur lebhaften Verfolgung bes retirirenden Feindes auf. Es fanden zwischen der beisderseitigen Vor- und Nachhut mehrere Gefechte statt, die den feindlichen Rückzug beschleunigten, und die Unordnung, die bereits in dem zurückweichenden Heere eingerissen war, nur vermehrte. Dem bin sky war auf dem Punkte angelangt, wo er nicht mehr manoeudriren konnte, seine Hossungen, noch Verstärskungen an sich zu ziehen, namentlich sich mit Görs

geh zu vereinigen, waren vernichtet. Ein enbticheis benber Schlag mußte bem Kampf ein Enbe machen.

Dembinsty mahlte fein Schlachtfelb nordweftlich von Temesvar, seinen rechten Flügel lehnte er an Szant-András, seinen linken an Szakalház, bie Front bedte ber Nyarab Bach. Seine Hauptmaffen ftanden theils in bem Cfofer, theils in bem Jagb-Balbe, theils zwischen beiben Balbern. Um 9. August gegen 9 Uhr Früh stieß unsere Abantgarbe bei Ris-Becskerek auf die feindliche Nachhut. Feldmarschall-Lieutenant Graf Wallmoben, ber jett unsere Reiterei befehligte, warf ben Teind und zwang ihn zum Rudzug auf Reu-Bessen oba; bas 3. Armee-Corps nebst ber ruffischen Sulfsbivifion nahmen Stellung auf ben boben von Ris Becsteret. worauf sich bie feindliche Nachhut gegen Szent-Unbras zog, aber ben Myarab Bach fart befest hielt. Für heute rechnete Saynau auf feine Schlacht mehr, und man hatte ben Truppen schon Befehl zur Lagerung gegeben. Das britte Corps und ein Theil ber Ravallerie follten ihre Bewegung gegen Te me 8. par fortseten. Sannau's Disposizionen zur Schlacht waren noch nicht reif, benn noch hatte er feine Siderheit tarüber, daß das vierte Corps, welches ben Feind in seiner rechten Flanke umgehen follte, auch im entscheibenden Augenblick eintreffen werbe. Allein ploblich entspann sich ein lebhaftes Gefecht, entlang bes Nharab Baches, wobei ber Feind eine ftarfe Artillerie entwickelte, welcher unsererseits ebenfalls eine Batterie um die andere entgegengesandt warb. Die Kanonade ward lebhaft und allgemein, aus bem feindlichen Mittelbunkt brachen etwa 10 Schwabro. nen fühn hervor, wurden aber von ber Brigabe Simbschen, unterflütt burch vier Schwabronen Auersperg Kuraffiere gurudgeworfen. Die Unfrigen gingen fogar über ben Mbarab Bad. fließen aber hier auf ftarte Infanteriemaffen, und mußten wieber über ben Bach gurudweichen. Sannau erfannte, bag bie gegen seinen Willen begonnene Schlacht nicht mehr zu vermeiben fei. Mit feiner gewohnten Ruhe und Energie traf er bie nothigen Verfügungen. Auf seinem linken Flügel fand bie Brigabe Simbiden auf ben Sohen Beffenova, ein Theil ber russischen Hulfsbivision mit ber ganzen Artillerie-Reserve, baran schlossen sich in Massen bas britte Corps, beffen exponirter rechter Flügel burch bas in einen Sacken aufgestellte Ruraffier-Regiment Auersperg gebect mar. Sinter ber Mitte ftanben vier russische Bataillons mit 12 Geschützen in Referbe. Etwa gegen Mittag traf Bem, ber in Siebenbürgen eine vollkommene Nieberlage, und mit ihm ben Schauplat seines bisherigen Ruhmes uud seiner Thatiakeit verloren hatte, von Rossuth gerufen. auf bem Schlachtfelbe ein, und übernahm fogleich ben Oberbefehl über bie Armee. Rühn rückte er mit allen seinen Truppen aus ben Walbungen in bie Chene zwischen ber Bereaffo und Myarab Bach hervor. Mit gewohntem Felbherrnblick erkannte er fc. aleich den schwächsten Punkt der österreichischen Schlachtorbnung, und fanbte eine bebeutenbe Umgehungs. Colonne gegen Szafalhaz; ber Angriff auf biesen Ort ward burch Auersperg Kürassiere zurudgeschlagen. Mittlerweile entwidelte unser Gegner fast seine ganze aus beiläufig 120 Geschützen beftehenbe Artillerie im Mittelpunkt, ber Sannau 12 öfterreichische und 3 russische Batterien entgegensette. Der Kampf war in eine vollkommene Artillerie-Schlacht übergegangen. Währenb beffen war unser rechter Flügel in's Gebränge gerathen, benn vor Szafalhaz ber brangen immer ftartere Maffen vor, benen unser rechter Flügel kaum zu wiberstehen vermochte. Dieser bedrohliche Rampf fing an zu ermatten, als die feindliche Artillerie bem wohlgeleiteten Keuer ber Unfrigen nicht mehr zu wiberstehen vermochte, und ben Kampf aufgab. Es war 4 Uhr Nachmittags. Im festen Vertrauen auf ben Führer bes vierten Corps, Feldmarschall-Lieutenant Kürst Frang Lichtenftein, gab Sannau ben Befehl zu einer allgemeinen Vorrückung. Das Vorrücken bes vierten Corps hatte eine Verspätung erlitten, ba es unterwegs auf ben bon Arab abfahrenben Belagerungspark fließ, seine Estorte zerftreute und ben Bark wegnahm. Der ungeheuere Kanonenbonner, ber vom

Schlachtfelbe herüber tonte, beflügelte aber die Schritte Lichten ftein's; als eben unsere Schlachtlinie fich vorwärts zu bewegen begann, entfalteten fich Lichtenstein's Fahnen. Er nahm Szent Anbras mit Sturm, und griff nun die feindliche Linie mit Ungeftum in ihrer rechten Flanke an. Der Tag war entschieben. Jest artete ber Rückzug bes Feindes, ber vom rechten Flügel begann, in wilbe Flucht aus. Bagagen, Artillerie, Infanterie und Ravallerie, alles brängte sich burcheinander auf der gegen Temesvar führenden Strafe fort. Nur brei Susaren-Regimenter beckten in fester Haltung bieses Chaos. Auf unserem rechten Mügel in ber Begend von Szafalhag bauerte ber Kampf noch fort, endlich aber ward ber feindliche linke Flügel in die allgemeine Niederlage mit fortgeriffen, und floh nun ebenfalls vom Rampfplage.

Temesvar war auf das Aeußerste gebracht, bie kaum noch ein Drittel zählende Besatzung nährte sich von Pferbesteisich, und einem geringen Vorrath von Zwieback; nur noch zehn Tage, dann war auch biese karge Nahrung erschöpft, und bas unerschütterlich treue Temesvar, an beffen Wällen alle verzweifelten Versuche ber Belagerer scheiterten, mußte bem hunger, und ber in seinen Mauern wüthenben Cholera unterliegen. Was Außen vorging, wußte man Innen nicht. Endlich zeigte aber die Unruhe, bie im Belagerungsheere herrschte, bas Abfahren ber Beschütze, und ber fich immer mehr bunnenbe Corbon, baß große Dinge geschehen sein mußten. Der Muth ber Besatung belebte sich von neuem, ben sie burch fühne und meistentheils gelungene Ausfälle an ben Tag legte. Endlich verkündete ferner Ranonenbonner. ber fich ben Mauern Temesbar's immer mehr nahte, und zu einer die Erbe erschütternben Kraft flieg, wie blutig um Temesvar's Besitz gerungen warb. Es brach die Nacht herein, ber Kanonendonner verhallte, aber ben Ausgang bes großen Kanipfes kannte man nicht; in gespannter Erwartung ftand bie Garnison mit ben Waffen in ber Sand, ichen verließ ber geänastete Einwohner seine Wohnung, da pocht es plots lich an die Thore, es war — hannau in eigener

Person. Er wollte ber Erste sein, ber bem treuen Temesbar seine Befreiung verfündete. Als ber nach allen Richtungen fliehende Feind Sannau seinen gro-Ben Sieg und feines Gegners vollständige Niederlage verkündete, sette er sich an die Spite einiger Schwabronen und einer Kavallerie-Batterie, und jagte mitten burch bie in chaotischer Unordnung fliehenden Feinde, die schen, wie vor einer gespensterhaften Erscheinung, bor ihm wichen, auf die Stadt zu, beren Thore sich nun ihrem Befreier öffneten. \*) Unter unfaglichem Jubel ber Befatung und Einwohnerschaft hielt Sannau feinen Einzug in die gerettete Stadt, bie er vor kaum einem Jahr krank und mißmuthig verließ, und jett als Oberfeldherr bes faiserlichen Heeres nach alänzenden Siegen wieder betrat. Nachdem er ben standhaften, wahrhaft ritterlichen Vertheibiger umarmt, und ber Garnison für ihre Treue und Muth gebankt hatte, fehrte er zu seinem Beere gurud. Nur furze Reit follte ber greife Rufamina, Temes

<sup>\*)</sup> Rein unwurdiger Gegenstand für einen Siftorienmaler.

var's Vertheibiger, die Früchte seiner Standhaftigkeit genießen, auch ihn ergriff die Cholera, und sandte ihn zu den vielen Braven, die vor ihm in das Grab gestiegen waren.

In dem feindlichen Heere war unterdessen die vollstommenste Auflösung eingerissen. Bon einem einigersmaßen geregelten Rückzuge war keine Rede mehr. In Haufen, unter Führern, wie der Jufall sie mit den Truppen zusammenführte, zogen diese Reste nach alsen Richtungen auseinander, um bald darauf eben so haufenweise die Wassen niederzulegen, oder auf türkisschen Boden zu slüchten, von denen General Haus lab, als Friedensbote nachgesandt, gegen 6000 wiesder zurücksührte, und die Unglücklichen ihrem Waterslande wiedergab.

Erft nach einigen Tagen konnte hannau bie Größe seines Sieges übersehen. Jeben Augenblick brachte man Tausenbe von Gefangenen, bie sich balb auf 10.000 beliefen, und hunderte von Kanonen ein. Die Gefangenen wurden in ihre Seimath entlaffen.

Das 1. Armee-Corps, unter Schlick, hatte feis nen Theil an ber Schlacht genommen. Sahnau hatte es gegen Arab entsandt, mit bem Auftrage, biese Feftung auf bem linken Marosch-Ufer einzuschließen und zur Uebergabe aufzufordern. Letteres verweigerte ber Rommanbant und übergab sich einem ruffischen Corps. Einen Versuch Gorgeb's, hier burchzubrechen, und fich mit Dembinsty, beffen Nieberlage er noch nicht fannte, zu vereinigen, trieb Schlid zurud. Bitternb hatte Roffuth hinter ben Bällen Arab's bas Enbe seines unheilvollen Treibens gesehen, und sann nur noch auf Flucht. hier übergab er Görgen seine Dictatorial-Gewalt, die er weder gesetlich noch usurpatorisch besaß; bebend von Furcht, floh er nun auf bas türkische Gebiet, noch Tausende von unglücklich Verblenbeten mit sich in's Elend reißend. Des heiligen Stefan's fonigliche Krone, auf bie Ungarn's Eble einst als ihr Pallabium blickten, nach ber bie mächtigsten Sultane vergebens gestrebt, entweihte nun ein Frigling und Ränber, bem Ungarn zu leicht sein Bertranen geschenkt hatte, indem er sie auf den Boden des Unglaubens schleppte; — und bas vermochten Ungarn gleichguls tig mit anzusehen! Wiele seiner Geistesgenoffen schwuren die Fahne des Kreuzes ab, und traten zu Mahomed's Glauben über: das ist die Romantis der Empörung. Stoff genug für Amerika und England!

Wir werfen nun noch einen Blick auf bas tragissche, aber keineswegs ritterliche Ende von Görgey's Feldzug, bem bas Schickfal bie Rolle eines Monks zugebacht zu haben schien, ihm aber bazu bie Seelensgröße versagt hatte.

Wir verließen diesen Führer in den Defileen, in die er sich nach den Gesechten bei Waigen geworfen hatte, die Kenntniß des Landes und die größere Leichtigkeit, womit er die Seinigen verpflegte, erleichterte seinen Rückzug, und so gelang es ihm, sich mehreren drohenden Gesahren zu entziehen, in welche die Ver-

folgung bes Fürsten von Warschau ihn verwickelt hatte. Görgen, ber fich immer mehr in bie Enge getrieben fah, ftant in Gefahr, seinen Rückug über bie Theiß zu verlieren; er beeilte sich bemnach, Tokai zu erreichen, ging bafelbst über biefen Kluß, und hatte. als er auf bem jenseitigen Ufer ankam, etwa 20.000 Mann vereinigt. Sein Rückug bis babin hatte ihm in ben verschiedenen Gefechten bereits einige tausend Mann gefoftet. Er fette nun feinen Ruckug, um ben Ruffen auszuweichen, in einem weiten Bogen fort, während ber Feldmarschall Fürst von Warschau ben Marsch seines Gegners cottopirend, ihm rasch folgte. Görge p bedte seinen Marich in ber rechten Flanke burch sein 1. Corps Nagy : Sanbor, welches geraden Wegs auf Debreczin zurudwich, wie es aber scheint, bie nöthigen militärischen Vorsichtsmaßregeln vernachläsfiate, bei Debreczin von den verfolgenden Auffen ereilt und vernichtet ward, so daß fein Führer, nur von wenigen begleitet, nach Groß-Warbein entfam, welche Stadt Görgen am 4. August erreichte, und seinen Rückug rasch gegen Arab fortsette, noch immer hoffend, sich bort mit Dembinsty vereinigen zu können. Unfern von Arab stieß er auf das 1. Corps unter Schlick, von dem er zurückgetrieben, und so seine Absicht, De'mbinsky zu erreichen, vereitelt ward. Die Nachricht von der Bernichtung bes Letzteren zeigte ihm nun den Umfang seiner hoffnungs-losen Lage. Tod mit den Wassen in der Hand, oder Ergebung, das war die Wahl, die ihm nur noch blieb. Er wählte das Letztere, nachdem er auch noch die leere Ceremonie vollbracht hatte, aus Kossuth's verräthezischen Händen dessen bessenen.

Wir wollen seine Ergebung nicht tabeln. Vielleicht schreckte ihn ber Gebanke zurück, noch Tausenbe mit sich in den eitlen Tod zu reißen. Seine Sache war verloren, nur er, nicht mehr sein Land, nicht mehr die Sache, die er dis jetzt vertheidigte, konnte noch durch seinen Opfertod gewinnen. Er hatte die Wahl, sich dem österreichischen oder russischen Oberfeldherrn zu unterwerfen. Er wählte das Letztere. — Kaiser Niscolaus und Franz Josef waren so enge in Freunds

schaft mit einander verbunden, daß es für die Erreidung bes Zweckes, wofür sie vereinigt waren, ganz gleichgültig war, welchen Entschluß ber ungarische Führer faßte; weber bie Gerechtigkeit ihrer Sache, noch ber Glanz ihrer Throne konnte bei ber Unterwerfung Borgen's gewinnen ober verlieren. Ihrem beiberfeis tigen Zusammenwirken war die schnelle Beendigung bieses verhängnifvollen Krieges gelungen, sie hatten ihren Awed erreicht. In bem Entschlusse Görgep's fpricht sich nichts als ein tropiger Nazionalstolz aus, ähnlich einem verirrten Sohne, ber fich lieber bem Willen eines Fremblings, als bem feines Naters fügt. Es lag in ber Natur ber Sache, bag er von bem ruffischen Felbheren keine anbern Bedingungen, als Unterwerfung auf Gnabe und Ungnabe erhalten konnte. Indem er bennoch biese Barthei ergriff, beharrte er in seiner Emporung, und gab tropig zu erkennen, baß er seinem Herrn und Kaiser sich nicht unterwerfen wolle. Hannau war baburch jeber Rücksicht entbunben. Sätte ber Ungar aber ben Charafter Sannau's ein bischen gefannt, und ihn nicht bloß burch bie Brille

bes Haffes beurtheilt, er würde anders gehandelt haben. Sabnau mar ber Großmuth nicht unzugänglich, warum hatte Gorgen an ber Spite eines zwar zusammengeschmolzenen, aber noch immer muthigen Beeres nicht biefelben Bebingungen erreichen follen, wie später Rlapfa in Comorn? War Görgen auch gegen sein eigenes Leben gleichgiltig, so burfte er es nicht gegen bas Leben aller berer sein, bie, wie ber Dichter fagt, mit ihm in feines Blückes Schiff gestiegen waren. Amnestiren konnte Sannau nicht, bas ift ein Vorrecht ber Majeftat, aber gemachte Bebingungen würde er redlich erfüllt, und ber Raiser großmüthig bewilligt haben. So wie einmal die Sache in die Banbe ber Juftig gegeben warb, hatte Sannau jebe Macht verloren. Es war bas Geset, und nicht Sannau, bas hanbelte; befag er auch bas Jus gladii in seiner Eigenschaft als fommanbirenber Beneral, so erlosch dieses Recht bei einem Hochverraths. Prozeß; so lautet bas militärische Gesetbuch, bem Sannau fo gut wie jeber Solbat unterworfen war.

Wir sind in diese Erörterung eingegangen, weil die Verurtheilung der unter Görgey gestandenen Ansführer gerade dasjenige ist, was Haynau einen solch' grenzenlosen Haß von Seiten der Empörungspartei zuzog. In welchem Lande, in welchem Heere hätte man anders gehandelt oder handeln können? Was würde England wohl bei einem Empörungsversuche Irlands gethan haben? Als Antwort erinnern wir bloß an die Conspirazion Lord Viz-Gerald's. Aber Ungarn's Empörung war von einer anderen Ausdehnung und Kraft, als jene des unglücklichen Irländers.

Wer waren aber die Verurtheilten? Die Romanstif der Empörung hat Paladine aus ihnen gemacht! Es waren Obersten, die mit ihren Regimentern, Stabssoffiziere, die mit ihren Bataillons, Hauptleute, die mit ihren Kompagnien zur Empörung übergegangen waren, ihren Fahneneid treulos gebrochen hatten, und bis zum letzen Athemzug die Wassen gegen ihren Kaisser und Herrn trugen. Es waren Namen darunter, die in der Geschichte des österreichischen Heeres stets einen

guten Rlang hatten, und nun ihr bles Wappenfchilb burch eines Fehl mit einem Fleck besubelt saben. —

Wir halten einen jeben General für beklagenswerth, ber berufen ift, in einem Burgerfriege eine glanzende Rolle zu spielen, er wird bem Haf und ben Verfluchungen nicht entgehen. In biefer Lage war Sannau; - boch nicht bie Partheimuth, sonbern bie Beschichte wird sein Richter sein. Brutus ließ einft seine beiden Söhne vor seinen Augen enthaupten, weil fle sich mit ten Feinden Rom's in eine hochverrathes rische Verbindung eingelaffen hatten. Für diese Sandlung, die fast ber Fabelzeit angehört, ist man noch immer voll Bewunderung. Sannau ließ bem Gefet nur freien Lauf, beffen Gang zu beugen nicht in feiner Macht ftand, und bafür nennt man ihn einen blutbürftigen Tiger und Tirannen. — Das ift bie Logif ber Partheiwuth! Unerschütterlich in ber Erfüllung seiner Pflicht, wurde er allerbings seine Bahn ruhig gegangen sein, hatte sie ihn auch über bie Saupter seiner Gegner geführt, sobald es die seinem Raiser befcworne Treue, und die Gesetze seines Standes fors berten.

Bei Dreispiz, wie erwähnt, von Schlick zus rückgetrieben, leitete Görgen seine Verhandlungen mit bem russischen Feldherrn ein, und marschirte dann nach Vilagos, wo er vor dem russischen General von Rüs diger mit seinem Korps die Wassen streckte. Das war, wir gestehen es gerne, eine sehr stoische, aber keiness wegs eine klassische Handlung. Doch Jeder faßt die Geschichte nach seiner eigenen Art auf. —

Die Mannschaft ward entlassen, die Anführer aber Haynau übergeben. Letterer ließ sie einer kriegs, rechtlichen Behandlung unterziehen, wodurch sie als Hoch, und Landesverräther und als Deserteure, die ihre eigenen Untergebenen zur meineidigen Entweichung verleiteten, verurtheilt wurden. Görgey ward von Sr. Majestät dem Kaiser begnadigt.

So endete dieser Act ber ungarischen Empörung.

Der einstige Geschichtsschreiber mag urtheilen, auf wessen Seite bas Recht war. Als Curzins um die Rache : Götter Rom's zu versöhnen, sich in den klassenden Abgrund stürzte, that er es für seine Person allein. Der stolze Ungar wollte sich seinem Herrn und Kaiser nicht unterwerfen, aber er stürzte nicht sich, sondern Andere in den Abgrund.

Hann au war berufen, die Feinde seines Kaisers zu bekämpfen, zu vernichten, nicht aber seine schügende Hand über diejenigen auszustrecken, die sie stolz zusrückstießen. Wer jeden Versuch der Unterwerfung verschmähte, mußte bereit sein, seinem rächenden Schwerte zu begegnen. Nachdem Hann vie nöthigen Unsordnungen zur Sicherung und Veruhigung des Lansdes getroffen, das durch die Auflösung eines zerstreuten Heeres bedroht war, nahm er von der Hülfsbivission unter Panutine Abschied, die ihm bei jeder Gelelegenheit die ausgezeichnetsten Dienste geleistet hatte, von der, so wie von ihrem braven und tapfern

Führer, er bis zu seinem Tobe stets mit ber höchsten Achtung und Anerkennung sprach.

Auf allen Bunkten bes Königreichs war die Emporung besiegt, nur in Comorn allein noch hielt sie sich. Saynan begab fich nun zu bem Belagerungs-Corps, um bie Leitung ber Belagerung felbft zu übernehmen. Un Rraften und Energie fehlte es ihm nicht, um seine glanzende Laufbahn zu beenden, wie er fie begonnen: mit ber Erftürmung einer Stadt. Doch von jest an war feine Aufgabe Erhaltung, nicht Zerftörung; genug Städte und Dörfer lagen in Erümmern. hunderttaufend tapfere Rrieger hatten fich auf ben Schlachtfelbern verblutet. Den friegerischen Glanz seines Namens burch bie Vernichtung von Ungarn's Bollwerf zu erhöhen, verschmähte er; um so erwünschter kam ihm bie Instruction feines Raifers, ben Rampf vor Comorn's Wällen burch eine unblutige Kapitulazion zu beenden. Diese erfolgte. Der Rommandant Alapka und die übrigen Befehlshaber ber Truppen erhielten Paffe in bas Ausland, die Truppe ward aufgelöst und in die Heimat entlaffen.

٠.

Balb nach biefer Rataftrophe faben wir Sannau wieder. Die geiftige und fisische Anstrengung ber neueften Vergangenheit hatte fein Nervensystem fühlbar erschüttert; eine Disposizion die sich auch in früherer Zeit bei ihm vorherrschend ausgesprochen hatte, und Grund mancher Unannehmlichkeiten war, bie er sich in seiner vergangenen Dienstzeit öfters zugezogen hatte. Damals schien sein Chrgeit gefättigt, und er hegte feis nen höheren Wunsch als, als kommandirender General bon Inneröfterreich seine Tage in Grat zu beenben, eine Stadt, die er immer vorzugsweife geliebt hatte. Der Gebanke, wieber nach Ungarn zurückzukehren, berührte ihn unangenehm, und verursachte ihm oft schwermuthige Stunden. "Der Aufgabe, die meiner bort harrt, bin ich nicht gewachsen, ich verstehe mich nicht auf die Reorganisazion eines Landes; ich kenne bie Menschen nicht, die ich bazu bedarf", sind Worte, bie wir fehr oft aus feinem Munbe vernahmen.

Unterbeffen leiftete er bem Befehle scines Herrn und Raisers strenge Volge, und ging wieber nach Uns

garn ab, wo er bie Leitung bes Civil- und Militär-Gouvernements übernahm. Es lag in ber Natur biefer hohen Anstellung, daß er vielfach mit allen Ministerien, namentlich bes Krieges und bes Innern, in Verbindung gerathen mußte, und hier legte er ben Reim zu seinem Zerwürfniß, bas später so bebauerliche Folgen hatte. Wir haben schon mehrmal auf jene Eigenthümlichkeiten feines Charafters hingewiefen, bie es für feine Borgefetten fo fcmer machten, mit ihm in Frieden auszukommen. Er kannte und erkannte biesen Fehler selbst, aber ihn zu bestegen war ihm nicht möglich. Die glänzende Laufbahn, die er soeben betreten, hatte biesen Fehler, womöglich vergrößert, und die Zuversicht erhöht, die er in sich felbft feste. Was aber vorzüglich in hannau's Ropf keinen Plat finden konnte, bas war die moderne Ficzion einer verantwortlichen Minister Dligarchie. Sannau erfannte nur einen herrn über fich, bas mar sein herr und Raiser, diesem war er aber auch unbedingt und bis zum Tode ergeben. In einem minifteriellen Erlag ben Willen feines Raifers zu erfennen, das war ihm aber nicht möglich, weil er eben die Personalität nicht von der Würde trennen konnte. Seinen näheren Bekannten war es gewiß nicht unerswartet, daß es ihm nicht gelang, seine Stellung in Ungarn ohne Reibung und ruhig durchzusühren. Es erfolgte, was voraus zu sehen war, ein Zerwürfniß, dessen Grund wir übergehen, weil wir ihn, offensherzig gestanden, nicht genau kennen, weil es aber auch zur Beurtheilung von Hayn au's Charakter gleichgültig ist; die Folge aber war die Enthebung von seinen Posten als General-Gouverneur, und bald darauf seine Pensionirung.

Hatte sich aber in seinem Selbstgefühl getäuscht, und siesen Mich wiel mehr Filosofie zugetraut, als er in der That besaß. Er hing mit vollem Herzen an dem Heere, in dem er 50 Jahre mit Auszeichnung gedient, und das er eben erst zum Auhm und Siege geführt. Sein Gestühl sprach sich merkar genug in dem letzten Generals-

Befehl aus, in bem er Abschied vom Heere nahm, und ben Soldaten Liebe, Treue und Anhänglichkeit an ben Kaiser anempfahl.

Es ist eine besondere Sache um die illustren Einsiedler, von benen uns die Geschichte erzählt. Wir wenigstens bezweifeln, baß Einer berfelben gleichgultig von ber Bobe feiner fozialen Stellung berabgeftiegen, und in Stille und Buruckgezogenheit bie Reize vergangener Größe vergeffen hätte, ohne nicht bann und wann barauf zurückzublicken. Sahnau machte keine Ausnahme von seinen illustren Vorgangern. Dioclezian stieg ruhig von dem ersten Throne ber Welt herab, um seinen Rohl in Salona zu bauen. Allein, seine Kohlköpfe vermochten boch ben an bas Große gewöhnten Geift und Blick bes alten Raisers nicht auszufüllen, er beschäftigte sich baber mit bem Baue eines Palastes, ben wir heute eine Stadt nennen würben. — Nicht viel anders erging es Rarl ben V., bem Berricher zweier Belten. Von den schönsten Thronen der Christenheit stieg er

herab in bas Privatleben, um in ben Burgen Eftremabura's Blumen zu pflanzen und Uhren zu repariren, allein nebenbei leitete er aus der Einsiedelei von St. Just auch die Politif der Welt. — Soschnell sindet der an große Thätigkeit gewöhnte Mensch sich nicht in den Müßiggang, und so leicht steigt er nicht aus Höhe und Glanz hinab in das Nichts.

Hand und erster Entschluß war, sich in bie Mitte ber Seinigen zurückzuziehen, und bort in Stille und Zurückzegenheit ben Rest seiner Tage zu verseben. Das Bewußtsein ber Dienste, die er seinem Kaiser und ber Monarchie geleistet hatte, konnte ihm genügen, und both Stoff genug die Stunden der Ruhe auszufüllen. — Glücklich, wenn er diesem ersten Impulse gefolgt wäre; allein seine erzwungene Filososie scheiterte an den Klippen seines Charakters; statt Ruhe suchte er Betäudung, die er in dem Geräusche der Welt zu sinden hosste. Er entschloß sich zu einer Reise durch Enropa, die er bis nach Spanien, zu

ben Ueberreften ber alten maurischen Größe auszubehnen beabsichtigte. In einer andern Zeit als die Unfrige hätte die Ausführung bieses Entschlusses nichts Bebenkliches gehabt, aber jest war sie ein unglücklider Gebanke, und viele seiner nähern Bekannten suchten ihn, aber vergebens, bavon abzubringen; benn war man auch weit bavon entfernt, bas was baraus erfolgte ahnen zu können, so konnte man boch bas gefährliche bieser Unternehmung nicht verkennen. Europa, möchten wir fagen, wimmelte bamals voll Ausgewanderten, und wie verschieden auch die Zwecke maren, die bieje Menschen verfolgt hatten, so vereinigten sie sich boch in einem Punkte, nämlich in bem Saffe gegen diejenigen, die ihre welt- und gefellschaftseindlichen Plane vereitelt hatten, und unter biesen nahm Sannau ohne Zweifel einen ber erften Plage ein. Er hatte biesen haß noch baburch vermehrt, daß er die Verantwortung für manche Maß. regel auf sich nahm, die ihn gar nicht treffen konnte. Er war nicht bas Geset, wenn er auch oft sein Arm fein mußte.

Er begann biese Reise burch einen Theil von Deutschland, und ward hier überall mit ber seinem Range und seinen Verbienften gebührenden Achtung empfangen. In Bruffel aber warb er von unseren Gefandten, Baron Neumann, gewarnt, sich nicht nach England zu begeben, ba bieser, wie man behauptet, von unserm Gesandten zu London, Baron Rol Ier, biese Reise wiberrathende Briefe empfangen hatte. Allein was einen andern vorsichtig gemacht haben würbe, bas reitte gerabe Saynau's angebornen Opposizionsgeist, er fant einen Reiz barin, einer solchen Gefahr zu troben. Auch hing er noch an bem freilich aus ber Mobe gekommenen Glauben, bag in bem Lande, bas sich rühinte, einem Jeben ein Asil zu biethen, ber Beerführer einer befreundeten Macht Sout für seine Berson finden muffe. Das war ein großer aber sicherlich ein verzeihlicher Rechnungsfehler ber England nur ehrte.

Hange konnte seine Anwesenheit bort nicht ver-

borgen bleiben; er wollte bas nicht einmal, weil es mit feinem tropigen Entgegentreten einer Befahr unverträglich war. Da er sich bamals ichon mit einer Menge ökonomischer Projecte herum trug, bie er nach seiner Rückfehr auszuführen beabsichtigte, jo galt einer seiner erften Ausfluge, ber berühmten Bierbrauerei Barflay und Berfing, bie er genau zu befichtigen wünschte. Kaum war er, begleitet von zwei Abjutanten, in biefes Etabliffement eingetreten, als bie bereits turch Emiffare aufgereitten Arbeiter über ihn herfielen, ihm bie Rleiber vom Leibe riffen. Er war in augenscheinlicher Gefahr ermorbet zu werben, worauf es ohne Zweifel abgesehen war. Unterbeffen gelang es sowohl ihm, wie feinen beiben Begleitern, sich mit hülfe ihrer Fäuste einen Weg burch bie Masse zu bahnen; er fand Aufnahme und Schut gegen ben aufgereizten und verfolgenben Böbel im Hause einer Wittwe, beren Namen wir aus Unwissenheit leider hier nicht nennen konnen.

Dieser schmachvolle, bie Gesetze ber Civilisazion

höhnende Auftritt in England's Hauptstadt, brachte einen tiefen und schmerzlichen Eindruck in Defterreich, insbesondere aber in ber Armee hervor, bie sich in einen ihrer ausgezeichnetsten Rührer auf bas tiefste beleidigt fab. Man rechnete barauf, daß bie englische Regierung ce ihrer eigenen Ehre entsprechend finden werde, die Thäter, die nicht unbefannt bleis ben fonnten. ba es in einem so bekannten Etabliffement geschah, aufzufinden und zu strafen. Unsere eigene Regierung, bie Gefühle ihres Bolfes und Beeres theilend, führte Rlage und forberte Genugthung. Allein Lord Palmer fton, ber bamals bas englische Kabinet leitete, fant in seinem Cobex fein Geset, bas einen Reisenben, ber im Vertrauen auf die Gesetze ber Civilisazion ben Boben England's betrat, gegen bie Unfälle eines wüthenben Bobels schützen konnte. Dieses Benehmen war es, was bie Aufregung gegen England's Politif auf ben höchsten Grab fleigerte. Was hat Lord Palmerfton bem Bascha von Smyrna vorzuwerfen? Ift bieser nicht bei weitem eher zu entschulbigen, als ber Minister

England's? Wenn ber Pasta Smyrna's sich mit Mangel an Rraft und Energie feiner Regierung entschuldigt, so mag er Recht haben; aber ber Minister England's, ber um eines portugifichen Betrügers willen, die Flotten seines Landes in Bewegung fest, wird uns boch nicht glauben machen wollen, daß es ihm an einem Befet und Mittel fehlte, bie infamen Unbilden zu strafen, die dem Beerführer einer befreundeten Macht auf englischem Boben widerfuhren, ben biefer Fleck auf ewig brandmarkt! Es wäre boch für die Geschichte ber Civilisazion höchst interesfant, wenn Palmer fton seinen Coder veröffentlichen wollte; - unter ben Raffern, bie England fennt, bürfte er vielleicht Anklang finden. Frech und voll Vertrauen kehrt Mazzini von den schändlichen Mordfkenen Mailand's, mit bluttriefenben Sänden, nach England zuruck, ein Ungeheuer, ben jedes gebilbete Volk ausstoffen würde; ihn schütt ja bas Afilrecht. und fein eifersüchtiger Bachter Lord Palmerfton.

Lord Palmerfton hat große Verbienfte um sein

Land, bas läugnen wir nicht; boch bas glänzenbste barunter ist vielleicht bas, baß es ihm gelang, bie Simpathien, bie seit Malborough und Eugen zwischen ben Heeren von England und Desterreich bestanden, gestört, was sage ich, vernichtet zu haben. Das war gewiß ein Meisterstück der Diplomazie, benn diese Freundschaft war fest gegründet, sie war durch das Blut gekittet, das Desterreich's Krieger auf so manchen Schlachtfelbern für England's Interessen vergossen hatten.

Diese Werbienste Palmerston's fühlte Oesterzeich an dem Tage am lebhaftesten, als man in England die Ueberreste seines großen Herzogs zu Grabe trug. Mit Stolz zählte das österreichische Heer, seit vielen Jahren, Wellington zu seinen Feldmarschällen, und in jedem andern Lande würde es sich verpslichtet gehalten haben, sich durch eine Deputazion bei einer Trauer-Ceremonie vertreten zu lassen, die mit Recht eine nazionale war; aber in England durste es dieses, seit dem ungestraften Atten-

tat gegen Haynau, nicht wagen. Es gab ja bort, wie Palmerston behauptet, kein Geset, das die Ehre seiner Krieger und des Kleides, das sein Kaiser selbst trägt, gegen den Uebermuth roher Pöbelhausen schütt. — Doch überlassen wir der Geschichte, an die wir oft appelliren müssen, die Verdienste Lord Palmeston's und seines Coder zu würdigen, und kehren wir zu unserem Gegenstande zurück.

Haynau, ber durch diesen Auftritt die Besorgnisse seiner Freunde gerechtsertigt sah, gab seine europäische Reise auf, und kehrte zu den Seinen zurück.
Seine Majestät der Kaiser hatte ihm nach Beendigung des ungarischen Krieges ein Geschenk von
400.000 Gulden gemacht. Dieses Kapital wollte er
zum Aukauf eines Landcomplexes verwenden, wo er
sich vornahm, große Verbesserungen zu machen, denn
sein unruhiger Geist, der durch die Vergangenheit
nur immer mehr aufgeregt ward, konnte nun einmal
die Ruhe nicht ertragen. Er warf seine Augen auf
Ungarn, obgleich seine Angehörigen und Freunde

ihm abriethen und bathen, sich in einer andern Provinz ber Monarchie anzusiebeln. Allein er liebte nun einmal zu fehr das Sonderbare. Es war ihm nicht möglich in ber Bahn zu bleiben, die andere betraten. Er blieb bei biesem Entschluß, und wählte hiezu eine Besitzung an ber Theiß im Szatmarer Romitate, die er um eine nahmhafte Summe erfaufte. Satte biefer Entschluß auch feine andere in ber Natur ber Verhältnisse liegende Unzukömmlichkeiten gehabt, so war biese Besitzung den Ueberschwemmungen ber Theiß, und mithin ben Sumpf-Riebern ansgesett; und hier sog er auch den Keim des Todes ein, ber ihn früher ereilte, als es von seiner hereulischen Constituzion zu erwarten war. — So schlug Alles, mas er seit seinem Rücktritt von ber politiichen Buhne ber Welt unternahm, felbft feines Raifers Gnabe, zu feinem Berberben aus.

Er hatte im Jahre 1850 einen längern Aufents halt auf biefer Besitzung gemacht, und hier versiel er in bas in jener Gegend herrschende Fieber. Er verließ nun zwar lettere, und kehrte in die reine Luft Steiermarks zurud, allein bie Rrankheit hatte schon in feis nem Körper zu feste Wurzeln geschlagen, als baß fie eine bloße Luftveränderung hatte heilen konnen. Batte er sich nun ber Heilung eines razionellen Arztes unterworfen, kein Zweifel, daß er leicht und vollkommen wurde hergestellt worden sein. Sannau mar jes boch schon lange ein fangtischer Verehrer ber Wafferheilmethode, und wir haben ihn, wie viele andere seis ner Secte, im Verbachte, daß er in biefer Beilmes thobe ein Verjüngerungsmittel erblickte, und barauf stützen sich auch die Sünden, die er sich oft gegen die Vorschriften ber Aerzte erlaubte. Das Wasser war ihm ein Universalmittel, wodurch er jedem Uebel trotzen zu können glaubte. Er entschloß sich nun, im Berbste nach Grafenberg zu gehen, um fich bort einer methobischen Behandlung bes Meifters felbst zu unterziehen.

Kaum war er bort angelangt, so ereilte ihn eine Trauerbothschaft, die fast vernichtend auf ihn wirkte.

Sere demois de s'eine de trial seies. see one deather one wenter line unverse. Note il 41 Inte dure ou une rinfiner Pe m fe nicht. Sie mit dur mie benfeine Bernthe site at the second state of finishing the a cibi ampione fane danner me Kondenen. In der seinem Seinem die neier Leesful mit fin berenfender fan int ind die e ine die int er net deibenfabefilichtet berieb. De und einen Sollenum lince genade laber wiere. So febre er run im Laufe des Binners meint. Aber in weichen Inince! - Bordich singlich schrober und duriere abenar, fiftid nur noch ein Schaner feiner freiberen Araft; fein ganges Nervenswiem war jerrimer. So. balt er inten sem Amphibienleben aniqub, und zu der gewöhnlichen Lebensweise eines marigen Menichen inrhatehrie, erholte er fich wieder. Seine Nerven nabmen wieter Spannfraft an, er felbit fühlte fich wie aus einem Traume erwachent; so außerte er fich wenigftens über seinen Buftanb. Der Aufenthalt in Grat, ben er einst so sehr geliebt, hatte seinen Reiz für ihn

verloren, benn kaum fühlte er sich wieber erstarken, so erwachte die alte Reiseleidenschaft in ihm. Er ging noch Einmal nach Ungarn, hielt sich jedoch dießmal nur kurz dort auf. Er reiste nach Deutschland, um einige seiner noch lebenden Geschwister zu besuchen. Dort ergriff ihn noch einmal das Gelüste, einen Aussslug nach Paris zu machen. In Brüssel hätten sich beinahe die Szenen wiederholt, die wir bei seiner Londoner Reise erlebten, allein der Kommandant von Brüssel trat ihm mit ritterlichem Sinn zur Seite, und beckte ihn durch sein Ansehen gegen den Andrang des durch Flüchtlinge ausgereizten Pöbels.

Der ritterliche Sinn bes französischen Wolfes, bas in Haynau einen kühnen und tapferen Soldaten, ben muthigen Kämpfer für gesetzliche Ordnung und die Sache seines Kaisers ehrte, so wie die energischen Maßregeln der Regierung, schützten seinen Aufenthalt in Paris, wo ihm überall mit Achtung begegnet ward. Diese Excursion hatte unterdessen einen ziemlich günftigen Einfluß auf seine Gesundheit, er kehrte gestärkt

von ba zurud, und hielt fich nur einige Zeit ruhig in Grat auf.

Im Berbste entschloß er sich, ben Veteranen bes öfterreichischen Beeres, Feldmarichall Graf Rabe & fy, in Berona zu besuchen. Er hatte immer eine besonbere Verehrung für biesen Mann gehabt; aber auch mit Recht, benn Rabetty fannte und schätte bie militärischen Eigenschaften, beren Sannau ohne Wiberrebe viele befaß. Mit seinen Schwächen hatte Rabenky Nachsicht, und behandelte biese fehr oft mit Scherz, in welchen Ton bann haynau felbst mit einftimmte. Sannau's Unbenken, seine ausgezeichneten und tapferen Dienste, die er in der Armee von Italien geleiftet hatte, lebten bort noch in zu lebhafter Erinnerung; fein Wunder, daß er von Allen, die biefer Urmee angehörten, mit Achtung aufgenommen warb. Er verlebte auch seinerseits in bankbarer Erinnerung seines letten Aufenthaltes unter seinen bortigen Baffenbrüdern, frohe Tage, und begab sich dann nach Floreng, um ben heranbrechenben Winter in einem

milberen Clima zu verleben. Der Aufenthalt in Florrenz hatte einen sichtbar guten Eindruck auf seine Gessundheit. Sein Geist erlangte nach und nach wieder die alte Frische, sein Körper erstarkte sichtbar, und er schien wieder zu seiner früheren vollkommenen Gesundheit zuräckgekehrt.

Diese Ruhe ward durch die schauerliche Nachricht von dem gegen Seine Majestät dem Kaiser verübten Attentate unterbrochen. Hapnau hatte nun keine Ruhe mehr in Florenz. Es drängte ihn, dem Kaisser bei dieser Gelegenheit, welche die ganze Monarchie in Aufregung brachte, seine Chrfurcht, seine unersschütterliche Anhänglichkeit und Treue an den Tag zu legen.

Die Seinigen waren über das gute Aussehen höchft erfreut, welches er mit aus Italien brachte. Er hielt sich nur einen Tag in Grat auf, es brängte ihn nach Wien zu kommen. Als man ihm bemerkte, daß Se. Majestät noch Niemanden sehen könne, so erwiderte er: "Das thut nichts, ich muß bieß in Wien abwarten, übrigens komme ich gleich wieder zurück, wenn ich diese Pflicht erfüllt habe." — Er sollte nur als Leiche wies verkehren!

Einige Tage nach hahnau's Ankunft in Wien erschien ber Kaiser zum Erstenmal öffentlich, um sich nach St. Stefan zu begeben, und für die Rettung aus Mörbershand Gott zu banken. Sannau befand sich unter ben Generalen, die den Kaifer bei dem Austritt aus seinen Gemächern erwarteten. Als ber Monarch Haynau gewahr ward, ging er auf ihn zu und reichte ihm mit freundlichen Worten bie Sand; tief und bis zu Thränen gerührt bog hannau sich über diese Sand. — Es war ber Abschied von seinem Raiser, ben er unter allen Umftanben mit gleicher Barme geliebt, und für ben er freudig so oft sein Leben eingeset hatte! — In einem Schreiben an seine Tochter sprach er sich mit tiefer Rührung und Enthusiasmus über biese Szene aus, hinzufügenb: nich erwarte nur noch eine Privat-Audienz bei Seiner "Majestät und kehre dann unverzüglich zu Euch "zurück."

Wenige Tage nach biesem Ereigniß es war ber 14. Mark, fehrte Sannau um bie gewöhnliche Abendstunde nach dem Sotel Munsch, wo. er wohnte, gurud. Beim Gintritt in fein Bimmer überfiel ihn ein Bruftframpf, ein Uebel, an bem er zuweilen litt, bas er aber wenig beachtete, weil es gewöhnlich nach einigen Frottirungen wich. Dieses Mittel wandte er auch biegmal mit gleichem Erfolge an, entkleibete sich und ging zur Rube, und fandte auch seinen Diener zur Rube, ba er, wie er sagte, sich vollkommen wohl fühle. Nach Mitternacht schellte er seinen Diener, und verlangte ein Glas Waffer. Als dieser wenige Augenblicke später an das Bett feines herrn gurudfehrte, fand er ihn bereits in Bügen. Die eilig herbeigerufene ärztliche Sülfe tam zu spät, — Hannau war nicht mehr. Ein Schlagfluß, wie es scheint, burch eine Unverdaulichkeit befördert, die er sich zugezogen, hatte seinem, in letzter Zeit so bewegtem Leben ein Ende gemacht. Er ber jüngst noch an der Spitze der Heere der Schrecken der Feinde seines Kaisers war, unterlag vielleicht einigen Bissen, die er, bei seiner Wassermanie, und im Vertrauen auf deren alles heilende Kraft, zu wiel genossen hatte.

Haynau erreichte ein Alter von 67 Jahren, er war von starkem nervigen Körperbau und trotte gerne großen Anstrengungen, im Vertrauen auf diesfen robusten Körperbau. Er hatte blonde Haare, eine hohe Stirne, blaue Augen, eine Ablernase und trug einen, in letzter Zeit sehr lang gehaltenen, weißen Schnurbart. Es war etwas Auffallendes in seiner Miene, allein sie hatte durchaus nicht den Ausbruck der Wildheit. Er konnte sehr gemüthlich sein, und ward leicht zu Thränen gerührt. Er besaß eine große Energie des Charakters, dessen war er sich bewußt, sie artete aber sehr häusig in Starrköpsigkeit aus, daher war er gutem Rathe unzugänglich, er sah dies ses oft selbst ein, aber häusig zu spät. Er war Ehrs

geitig, ja felbst eitel. Das Bewußtsein seines Werthes und seiner Leistungen verführten ihn oft zu Aeußerungen, wodurch er sich in der Meinung von Menschen, bie ihn nicht naher kannten, schabete. Sannau gehörte ein wenig zur Gattung ber Conberlinge, und gefiel sich oft Manches auf eine Weise zu thun, wie andere es nicht zu thun pflegen. Diese Bizarrerien seines Wesens waren ber Grund ber schiefen Urtheile, bie über ihn gefällt wurden, benn nie ist ein Mensch so falsch und ungerecht beurtheilt worben, wie Sannau. Wer sich noch best alten Keldmarschalls Blücher erinnern fann, bem fann bie Aehnlichkeit nicht entgangen sein, die zwischen diesen beiben merkwürdigen Charakteren in vielem Bezuge bestand. Wie er, liebte er hohes Spiel; wie er, mar er muthig und entschlossen. Die Theorie ihres beiberseitigen Kriegssystemes lag in bem Worte "Vormarts". Beibe haben mit diesem Worte "Vorwärts" große Dinge gethan. - Sannau felbft hat von fich ein moralisches Porträt, wie er es nennt, hinterlassen, bas wir uns nicht versagen können hier aufzunehmen:

"Die Werthschätzung meiner felbft, mit einer "aewissen Streitsucht vereinigt, waren von meiner "Kindheit an ein herrschender Zug in meinen Charak-"ter. Wenn ich einmal einen Entschluß gefaßt hatte, "so bemächtigte sich biefer meines Willens berge "ftalt, bag nichts ihn mehr zu andern vermochte. "Daher paffirte ich in ber Welt für einen äußerst "bartnäckigen Menschen. Mein Gigenfinn unterscheis "bet sich aber baburch von dem Anderer, bag er mit "vielen", er sagt, "förperlichen Muthe und großer "Energie gepaart ift, ber nicht eher befriedigt wird, "bis ich nicht allen Wiberftand besiegt habe. Das "war die Haupttenbenz meines Charakters. Ich be-"site aber auch Eigenschaften genug, die mich an-"bern Menschen werth machen können. 3ch habe "bas Bebürfniß, von andern geliebt zu werden; boch "jene Eigenschaften, bie mir im Leben viele Keinbe "zugezogen, waren zahlreicher und überwiegender, "weil ich fogleich in's handeln überging. Bon felbst, "und ohne bazu aufgeforbert zu sein, gebe ich immer "meine Ansichten mit großer Offenherzigkeit bekannt.

"Ich habe keine Umsicht und kann nicht schweigen, "baher meine übertriebene und immer gefährliche "Offenherzigkeit, die mich so vielsach mit andern "Menschen in Opposizion bringt."

Der unerwartete Tob Haynau's brachte eine tiefe Sensazion, besonders in der Armee hervor; denn der Soldat liebte ihn, Haynau sorgte mit väterlicher Liebe für ihn. Er hielt strenge Mannszucht, von dem Ofsizier forderte er die pünktlichste Erfülslung seiner Dienstpslichten. Haynau war zum Soldaten geboren. Mit Ruhe, Mäßigung und weniger Halsstarrigseit würde er vielleicht noch Großes in der Geschichte geleistet haben. Seine fanatische Befolgung der Wasserheilmethode hat unbestritten seinen schnelslen Tod beförbert.

Die Beerbigungs-Ceremonie ward in Wien mit ber seinem Range gebührenden Feierlichkeit vollzogen. Seinem Conducte folgten außer allen anwesenden Generalen und Offizieren, auch mehrere Mitglieder bes Kaiserhauses. Seine Leiche ward durch die SüdEisenbahn nach Graß gebracht. Hier erwartete sie
die ganze Garnison unter den Wassen. Gefolgt von Allen, die einst einen Degen trugen, mit Sr. kais. Hoheit dem Erzherzog Johann an der Spiße, ward er zu seiner Ruhestätte, auf den Friedhof St. Lesonhard geleitet. Seine Ruhestätte bezeichnet kein Denkmal, keine Bildsäule, sondern ein einfacher Leischenstein. — Hier kann der einsame Wanderer oft eine trauernde Gestalt betend zwischen Leichensteinen erblicken, das ist Haynau's einzige Tochter, der der Tod in kurzer Folge Vater und Mutter raubte!

Was Hannau seinem Kaiser, was er ber Mos narchie gewesen, das wird die Geschichte besser und dauernder der Nachwelt erzählen, wie Erz und Mars mor dies vermöchten. Sie wird ihm gerecht sein. bes militärischen Maria Theresien. und des unsgarischen St. Stefans Orden, Ritter erster Klasse bes österreichischen Eisernen Krons und Komsmandeur des Leopold Ordens, Besitzer des Mislitärs Verdienste und Armees Krenzes, Ritter des kaiserlich russischen St. Andreas Ordens in Brillanten, des St. Annen, des Alexander Newsky, des weißen Abler und St. Georgs Ordens dritter Klasse. Großfreuz des königlich bairischen Max Josef, des hannöverischen Guelfen, des sizilianischen St. Januarins, und des churchessischen Löwen Ordens, Ritter des churchessischen Helpischen Edms und Militärs Verdienst Ors

bens; f. f. Feldzeugmeister, wirklicher geheimer Rath und Kammerherr, Oberst-Inhaber bes 59. Linien : Infanterie : Regiments. Ehrenbürger ber Stäbte Wien, Grat, Pesth, Preßburg, Debenburg und Arab.



Druck und Papier von Jof. A. Rienreich.



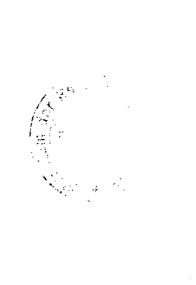

•

DB 80.8 .H38 S3 C.1
Biografie des k.k. Feldzeugmei
Stanford University Libraries
3 6105 039 189 001

DB 80.8 .H38.S3

| All the |          |             |     |
|---------|----------|-------------|-----|
|         | DATE DUE |             | 710 |
|         |          | The same of |     |
|         |          |             |     |
|         |          |             |     |
|         |          |             |     |
|         |          |             |     |
|         |          |             |     |
|         |          |             |     |
|         |          |             |     |
|         |          |             | 1   |
|         |          |             |     |
| 100     |          | 1983        |     |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

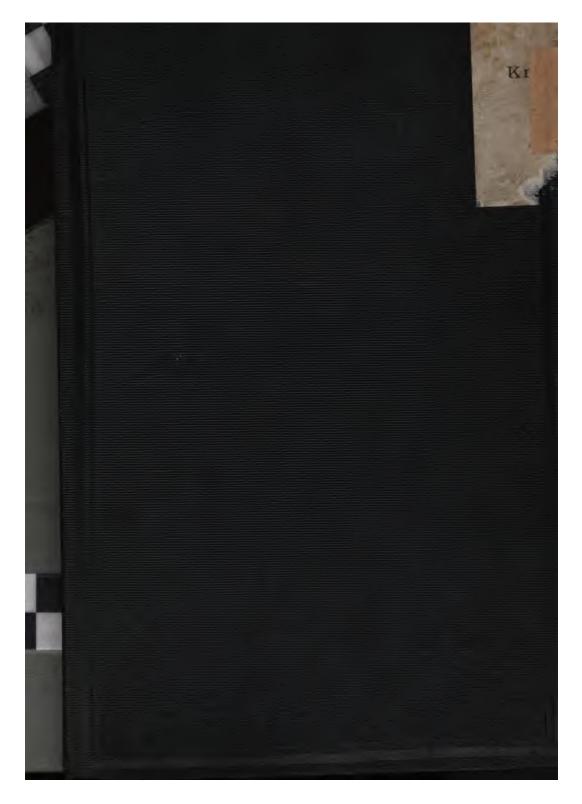